

# Aus meinem leben ...

Anton Springer, Gustav Freytag, Hubert Janitschek

448

# Ex Libris

Marianne Embden

RANSFERRED TO

### HARVARD COLLEGE LIBRARY



BOUGHT WITH INCOME

FROM THE BEQUEST OF

HENRY LILLIE PIERCE

OF BOSTON



Mariame buckden

### Grote'fche Sammlung

....

Werfen zeitgenössischer Schriftsteller.

Meununddreißigfter Band.

Anton Springer, Auf meinem Leben.



t. Springer.

## Aus meinem Ceben

post

### Anton Springer.

Mit Beitragen von Gustav frestag und Subert Janitiche? und mit zwei Bildniffen.

Berlin, G. Grote'iche Verlagsbuchhandlung. 1892.

### FA 243.347,15

HARVARD UNIVERSITY LIBRARY APR 9 1959



Drud von Sifder & Wittig in Ceipzig

### "Dies Buch gehört meiner 3fa" -

nut biefen Worten überreichte Anton Springer bas Manuffript seiner Lebensbeschreibung seiner Fran zu ihrem Geburtstage am 8. Februar 1891. Den Sohn, ber nach dem letten Willen des Laters das Buch herausgeben durfte, drängte es, diese Worte der Erzählung von Anton Springers Leben voranzustellen und die Mutter zu bitten, die Widmung der Lebenserinnerungen, die schon in einem andern Sinne ihr eigen sind, anzunehmen.

### Inhaltsüberficht.

| Auf eigener                                                                             | n Füße:                                                                                                                                             | n.                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |                  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                | 40  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Die neue ?                                                                              | žamilie.                                                                                                                                            | ٠.                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            | 1                                                                       |                  |                                                                                                                                                                                                                          | ī.                                                                                                                                                                                                                           | ī.                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                | 48  |
| Litterarische                                                                           | Unfän                                                                                                                                               | ge.                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |                  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                | 59  |
| Italienische                                                                            | Reise .                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |                  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                | 78  |
| Tübingen                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |                  |                                                                                                                                                                                                                          | ī.                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                | 102 |
| Das Revol                                                                               | utionsj                                                                                                                                             | ıhr                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |                  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                | 121 |
| Bieber ein                                                                              | Wand                                                                                                                                                | erja                                                                                                                                                                                                                     | hr.                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |                  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                | 140 |
|                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |                  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                |     |
| Bonner Ar                                                                               | fänge .                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |                  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                | 200 |
|                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |                  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                | 225 |
| Die letten                                                                              | Bonner                                                                                                                                              | : 30                                                                                                                                                                                                                     | thre                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |                  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                | 252 |
| Straßburg                                                                               |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |                  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                | 291 |
| Unhang.  1. Unfere Friedensziele. Mademische Festrebe gehalten zu Bonn am 22, März 1871 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |                  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                |     |
|                                                                                         | Die neue Statterarische<br>Italienische<br>Anbingen<br>Das Revol<br>Wieber ein<br>Wochen:Ret<br>Bonner Ar<br>Horte Zeite<br>Die letten<br>Strafburg | Die neue Familie.<br>Litterarische Anfän<br>Ziatsenische Reise .<br>Aubingen .<br>Das Revolutionsje<br>Wiebere ein Anna<br>Wochen Alebatteur.<br>Bonner Anfänge .<br>Sarte Zeiten .<br>Die letzten Bonner<br>Straßburg . | Die neue Kamilie.<br>Litterarische Unfänge.<br>Intlienische Reise.<br>Außingen<br>Das Revolutionsjahr<br>Wieder ein Manderig.<br>Wochen:Robacteur.<br>Bonner Anfänge.<br>Sarte Zeiten<br>Die letten Bonner Je Sträßburg. | Die neue Familie. Litterarische Ansfange. Lattlenrische Knefange. Tübingen Das Revolutionsjahr Wieber ein Manderjahr. Wooden: Redoctierr. Bonner Ansfange. Sarte Zeiten Die letten Bonner Jahre Straßburg. | Die neue Familie. Litterarifche Unfänge. Latlienische Unfänge. Tübingen | Die neue Familie | Die neue Familie.  Litterarische Anstänge.  Latelinische Reise.  Aubingen  Das Revolutionsjahr  Wieber ein Mandersjahr.  Woochen Rodactierr.  Bonner Anstänge  Darte Zeiten  Die lehten Bonner Jahre  Etraßburg  Anhang. | Die neue Familie. Litterarische Ansänge. Latlienische Ansänge. Latlienische Ansänge. Latlienische Ansänge. Las Revolutionsjahr Wieder ein Wanderjahr. Woosen-Redafteur. Donner Ansänge. Larte Zeiten Die lehten Bonner Jahre | Die neue Familie.  Litterarische Unstänge.  Lateinische Reise.  Außingen  Das Nevolutionsjahr  Wieber ein Manderslaft.  Boden Abeateur.  Bonner Anfänge  Sarte Zeiten  Die letten Bonner Jahre  Etraßburg . | Die neue Familie.  Litterarische Anstänge.  Stationische Resige.  Aubingen  Das Revolutionsjahr  Wieder ein Mandersjahr.  Woochen Robotteur.  Bonner Anstänge  Darte Zeiten  Die lehten Bonner Jahre  Etraßburg. | Die neue Familie.  Litterarische Mnsange.  Statlenische Mnsange.  Tübingen.  Das Revolutionsjahr  Wieder ein Wandersahr.  Woosen-Redakteur.  Donner Ansange.  Darte Zeiten  Die lehten Vonner Jahre  Etraßburg. | Die neue Kamilie.  Litterarische Unstänge.  Lateinische Reise.  Aubingen  Das Revolutionsjahr  Wieber ein Manderslahr.  Boden Abacteur.  Bonner Anfänge.  Darte Zeiten  Die letten Bonner Jahre.  Etraßburg. | Die neue Familie. Litterarische Anstäunge. Latelinische Reise. Tübingen Das Revolutionsjahr Wieber ein Mandersjahr. Wochen Redactieur. Vonner Anstänge Darte Zeiten Die lehten Vonner Jahre Etraßburg  Anhang. |     |

Seite

| 11. | Rebe jur Ginweifung ber Strafburger Univerfitat am | Seite |
|-----|----------------------------------------------------|-------|
|     | 1. Mai 1872                                        | 328   |
| Ш.  | Anton Springer als hiftorifer und Journalift. Bon  |       |
|     | Gustav Freytag                                     | 347   |
| IV. | Anton Springer als Runfthiftorifer. Bon Subert     |       |
|     | Janitschef                                         |       |
| v.  | Shluß. Bon Jaro Springer                           | 383   |

### Bildniffe Unton Springers:

Rabierung von Albert Krüger nach einem Lichtbilbe.

Solsichnitt nach einer Beistiftzeichnung von Jaroslav Czermat aus dem Jahr 1848. Das lateinische Sitat ist aus Tacitus Unnalen, IV 35 entlichnt und lautet auf deutsch nach Audolf Sitzels fldertragung: "Mu so mehr bin ich geneigt die Thorsteit derer zu verlachen, welche meinen, daß man durch Gewalt in der Gegenwart das Gedächtnis fünstiger Zeiten auslösschen.



— Just scapia neeritaan eenami penince lebel yaa preesenti galanka estilaani seelingui pera eliani ayonalii ari saamiina. (Seestra)

And H. Springer

Aus meinem Ceben.

Das inda einer treitlofes lernen hi einen zu einen zu bag die wert fe verichten das gut die ich eine die für ich eine der eine de

ligion, hat, 1 anderr das G iach 1

#### 1. Das Klofter und die Schule.

Das muß ein erbärmliches Leben fein, welches auch nicht einen einzigen feffelnben Augenblid enthielte und ein troftlofes Dafein, aus welchem fich auch gar nichts Gutes Iernen ließe. Wenn ein bunter Wechfel ber Greigniffe einen Lebenslauf angiebend geftaltet, bann barf ich hoffen, baß bie Erzählung meines Lebens mohl ber Mitteilung wert fei. Benige Zeitgenoffen haben ein fo winderbar verschlungenes Schicffal erfahren und fo viele Bandlungen burchgemacht, wie ich. Als Ofterreicher bin ich geboren, als auter Deutscher beichließe ich mein Leben; als Ratholit bin ich getauft, als ehrlicher Protestant, wenn auch nicht als rechtgläubiger evangelischer Chrift, fterbe ich; eine flavische Mundart mar meine Muttersprache, in ber Geschichte ber beutschen Wiffenschaft hoffe ich ein fleines Platchen mir erobert zu haben. Gin breifacher Renegat alfo, ber Religion, Sprache und Nationalität gewechselt und verraten hat, werben meine Feinde fagen. Den einen und ben andern Borwurf haben fie mir auch oft genug grob in bas Geficht geschleubert. Und bennoch ging alles gang einfach und natürlich zu, ohne Berechnung, ich möchte beinabe Springer, Mus meinem Leben,

sagen, ohne lange überlegung. Ich wurde wie durch eine Raturgevalt ein Deutscher; dies sast alle meine Lebenswandlungen in sich. Ich sinste teinen Schritt, den ich stat, in seinem gewaltsamen Gegensatz zu früheren Juständen, sondern sah in jedem eine notwendige Stufe in meiner Entwicklung, und ich bereue daher meinen Lebensgang auch nicht im geringsten. Wie ich ein Deutscher wurde, will ich den jüngeren Freunden erzählen.

Bei meiner Geburt lag die prächtige, alte Königstadt an ber Molbau, bas hunderttürmige Brag, mir zu Sugen. Seine czechifchen Ginwohner haben fich nachmals burch grimmigen Saf für biefe Demutigung geracht. - Und boch tam ich gang unichulbig zu biefer hohen Geburt. Dein Elternhaus ftand oben auf bem hochften Buntte ber Stadt. Wenn man von der alten fteinernen Moldaubrude, ber schönften in Mitteleuropa, ben Blid auf bas linke Ufer lenkt, fo fieht man einen breiten Bergruden machtig emporragen, auf meldem rechts bas fonigliche Schloß und ber Dom fich erheben, links aus bem bichten Grun bes 216= hangs ein kleines Kirchlein, bem heiligen Laurentius geweiht, berausaudt. Die Mitte nimmt in langaestredter Linie ein Alofterbau ein. 3m Bereiche bes Rlofters, eines Pramonftratenferftiftes, bas ben Namen Strahof führt, murbe ich am 13. Juli 1825 geboren. Mein Bater ftand als Rlofterbrauer im unmittelbaren Dienfte bes Stiftes. Wie er zu biefem Dienft gefommen war, über feine Berfunft und Bergangenheit ift mir nichts Gicheres befannt. Es flingt mir nur bumpf bie Sage in ben Ohren, bag unfere Familie feit undenklichen Zeiten in bem Stadtteil, in welchem bas Rlofter liegt, auf bem Grabichin angefiebelt, ebemals beffere Tage gefannt hatte, allmählich aber im Bermogen und im Unfeben berabgefommen mar. Dies lettere ift gemiß. Alle meine Bermanbten väterlicher Seite maren fleine Leute, Sandwerfer und Rramer, ober Rlofterbiener. Un einen alten Klofterpförtner und einen noch älteren "Tafelbeder" bes Abtes als wertgeschätte Bettern erinnere ich mich noch ziemlich beutlich, am bunkelften an meine Eltern. Mein Bater mar ber erfte, welcher bie Familie wieder etwas in die Sobe brachte. Er ftarb aber im rüftigften Alter, wenige Wochen nach meiner Mutter, wie bie Leute fagten, aus Gram über ben Berluft ber ichonen. viel jungeren Frau, noch ebe er feinen Bohlftand befeftigt hatte. Wir blieben vier Rinber gurud. Die beiben jungften wurden zu fernen Bermanbten gegeben und ftarben nach wenigen Monaten; mich, ber ich gerabe funf Jahre gablte, und meinen um fieben Sahre altern Bruber nahm ber nächfte Sausnachbar, unfer Bate, ber Berwalter bes Kloftergutes, ju fich. Der Mann mit bem ichier unaussprechlichen Namen Gidirhadl zeichnete fich nicht burch befonbere Freundlichkeit aus, die Frau lebte nur in der Rüche und für bie Sauswirtschaft; fie waren aber im Grunde freugbrave Leute, die für unfer materielles Wohl ehrlich forgten. 3m Rreife ihrer Rinder waren wir feit Jahren heimisch

gewesen, und was für uns das Wichtigste war, wir blieben in derselben Umgebung und lebten unter denselben Berdatnissen weiter wie im elterlichen Hause. Wir wurden in teine fremde Welt, wie meine armen jüngsten Geschwister, verpflanzt und dankten es gewiß diesem Beharren im alten Lebensboden, daß wir nicht wie diese verdorrten, sondern gesund weitersproßten. Von meiner Geburt dis zu meinem zwölften Jahre blieb ich mit dem Kloster Strahof sest verdunden und beke, ohne es zu wissen, ein Stüd echten und rechten Mittelatters durch.

Das Klofter bilbete ein fest abgeschloffenes Gemeinmefen . und erschien auch durch seine räumliche Abarenzung als eine besondere Welt. Ein Weinberg und ein mächtiger, bamals ganglich permilberter Garten, ber unmittelbar an bie Stabtmauer fließ, ichloft basfelbe beinahe von allen Geiten ein: ein schmales Treppenpförtchen und ein größeres, mit ber Statue bes hl. Norbertus geschmudtes Thor, beibe in ber Nacht ftets versperrt, gewährten zu bem Rlofterbegirfe ben Bugang. Satte man bas Thor burchschritten, fo fam man auf ben weiten außern Rlofterplat. Rechts hatten ber Schmied und ber Böttcher ihre Werkstätten, hinter welchen fich ber ftattliche Meierhof mit Scheunen, Stallungen und noch vielen anderen Wirtschaftsgebäuben ausbreitete. Linker . Sand, neben einer fleinen, unter Raifer Josef aufgehobenen Rirche, die allen Rlofterhandwerfern als Rumpelfammer biente, und ftets mit Brettern, Gagbauben, Schmiebeeisen, auch wohl mit Beu und Stroh angefüllt mar, befanden fich bie Bferbeställe, baran anftokend bas geräumige Brauhaus

und bas Amtshaus. Auf bem Plate felbft hantierte im Commer ber Rloftergimmermann und trieben wir "Rlofterfinder" unfer Befen, in unferm freien Befite nur gumeilen burch bie vielen Ganfe geftort, welche auf bem grunen Unger weibeten, ober auch burch ben Rlofterpförtner gehemmt, ber auf höhern Befehl bie larmenben Buben gur Rube verweifen mußte. Die Knute (Karbatiche) in feinen Sanben fprach beutlich feinen Willen aus und beendigte wenigstens für einige Augenblide unfern Spieleifer. Die Tiefe bes Blates nahm bie Rirche ein, mit welcher ber Gingang gum eigentlichen Klofter unmittelbar zusammenhing. Ein großes gewölbtes Thor führte in ben inneren Sof, ein fleines Pförtchen in biefem, neben einer uralten Linde, in bie fogenannte Rlaufur. In biefem Sofe reihten fich bie Wohnungen ber Abte und jener geiftlichen Burbentrager, welche von Amtswegen mit ber profanen Welt zu verfehren hatten, wie bes Brovifors, Ruchenmeifters, Dufifmeifters, Die Gaftwohnungen, bann Ruche und Reller aneinander. Die Rlaufur, welche aber in meiner Rindheit burchaus nicht einen ftreng geschloffenen, ben Laien unzugänglichen Raum bebeutete, beherbergte bie Monchsgemeinde und enthielt über einem Rreuggange bie Stuben ber "Batres", fobann in Flügelbauten einen Commer- und Winterfveifesaal. Beibe zeigten reichen, in Farben und Stucco ausgeführten Dedenschmud, wie benn überhaupt Kirche und Klofter zu ben glanzenbiten Denfmälern bes italienifierenben Barodftiles gablen.

Nahezu hundert Menschen, etwa breißig bis vierzig Kleriker und mehr als ein halbes hundert Diener jeder

Rangftufe und jeden Alters beiberlei Gefchlechts, vom Rentmeifter und beffen Schreiber, von bem hochangesehenen Roch und Rufer bis zu Tagelöhnern und Wafcherinnen herab, bewegten fich ben Tag über in biefen Räumen. Freunde pinchologischer Studien batten im Rlofter mannigfache Unregungen erfahren. Namentlich unter ben alteren Beiftlichen war ber Typus ber munberlichen Seiligen und feltfamen Gefellen reichlich vertreten. Da gab es gunadift ben Enb: prior und Novigenmeifter, Bater Johannes. Er ftammte aus Cachfen, galt als großer Sprachenkenner und tieffinniger Theologe. Wie oft hörten wir von ihm ergablen, er fei fo gelehrt, daß er barüber wirr im Ropfe geworben mare. Wir nahmen uns natürlich vor, einer folden Gefahr forafältig aus bem Bege zu geben. In Bahrheit mar Bater Johannes gang hell von Ginnen, litt nur an einer großen nervofen Reisbarteit, fo bak es in feinem Geficht fortmabrend blitte und andte. Bater Abolf führte je nach ber Jahres: zeit ein icharf geschiebenes Doppelleben. Im Commer verfah er bas Unit eines Bibliothefars, hielt fich ben Tag über in bem prächtigen hoben Bibliotheffaale auf, erflarte ben häufig anklopfenden Fremben bie Schäte ber Sammlung, fchrieb fleine Auffate über bie Rloftergeschichte und bentwürdige Ordensgenoffen. Um 1. Oftober fperrte er regelmäßig die Bibliothefsthure ab, erft am 1. Mai brehte fich wieber ber Schluffel im Schloffe. Diefe gange Beit lebte er wie ein Murmeltier in feiner Belle und ließ fich nur ju ben Dablzeiten und bei wichtigen Rultusaften bliden. Wir behaupteten von ihm, bag er fich bie Angen allmäblich ausgeschlafen habe. In ber That zeigte er in feinen hoben Jahren an ihrer Stelle nur gang fcmale Schlite. Bie in jedem Rlofter, fo blühte auch im Stifte Strabof Die Fregpflange. Co hießen die Geiftlichen, welche jede Thatiafeit verabschenten und ausschließlich bem Gffen fich widmeten. Die teilten ben Tag einfach nach ben Mahlzeiten ein und benutten bie Bwifchenzeit, nur burch leichte forperliche Bewegung ben Appetit zu icharfen. Die Strabofer Freftpflanze murbe ein Opfer ihres Berufes. Bater Rarl pflegte noch als 70 jähriger Greis täglich vor Tifch am offenen Tenfter zu wippen. Einmal verlor er bas Gleichgewicht und fturzte vom oberften Stod auf ben fteinigen Gartenweg berab und brach fich bas Benid. Der liebensmurbigfte Conberling blieb ohne Zweifel ber Singemeifter, Bater Berlach. ihn nicht zuweilen ein milber Sommerabend in fein fleines Brivatgartden lodte, ober bie Ubungen bes Cangerchors in Unfpruch nahmen, verbrachte er feine gange Beit in feiner Belle. Gie mar geräumiger als bie anderen. Gin langer Tifch, zu beiben Seiten mit Lagen von Notenpapier bebedt, jog fich von einem Ende ber Stube gum andern. Bor jedem Notenbogen ftand ein Stuhl - etwa 6-8 auf jeder Seite - in Manneshohe aber maren über bem Tische mehrere bunne Stride wie auf einer Bafchbleiche gefpannt. Raum hatte Pater Gerlach die Thur hinter fich geschloffen, fo faß er auch fchon auf bem erften Stuhl und begann bie blanke Ceite bes Bogens mit biden Roten gu fullen. War er mit ber Seite gu Enbe, fo hupfte er auf ben zweiten Stuhl und fo fort bis zum letten Stuhle. Für

jebe Stimme mar ein besonderer Bogen aufgelegt. Sier angelangt, erhob er fich, um bie noch naffen Bogen auf bie Stride gu fpannen und rudte fobann auf bie entgegengefette Ceite bes Tifches, um bier bas Wert fortaufeten. Unterbeffen mar bas erfte Rotenblatt getrodnet und er tonnte auf bem folgenben Blatte bie einzelne Stimme fortführen. Berklart ftand er vor bem großen Schrank, welcher feine Arbeiten, große und fleine Meffen, Rantaten, Litaneien u. f. w. barg. Bur Mufführung gelangten feine Werfe bochft felten. Drganift, Beiger und Canger erklarten, bag bie forgfältigfte Borbereitung unumgänglich nötig mare, um fo fchone Rompositionen würdig zu verkorpern. Da aber ber Rirchenfonds fur Mufikproben fein Gelb befan, fo blieb es bei ber geschriebenen Mufik. Bater Berlachs Bufriebenheit wurde baburch nicht geftort. Einmal im Jahre verließ er bas Rlofter, um unten in ber Stadt ber Aufführung eines Dratoriums beizuwohnen, bas genügte, um ihn für bie gange übrige Beit frifd, zu erhalten.

Auch unter bem Klostergesinde gab es seltsame Käuze. Der seltsamste von allen war unstreitig der Rachtwächter. Zede Racht durchstreiste er, von zwei bissigen hunden beseleitet, den Klosterbezirf und gad die Stunden auf seinem gellenden horn an. Zeden Morgen stellte er sich dann zur Versügung des Pater Rüchenmeisters und wanderte in die Stadt, um die Aufträge dessselben bei den Kausselleuten und Lieseranten auszusichten. Welche Warenmassen schleptet au Vortagen hoher Feste der gute Mann in seinem riesigen Tragstorbe den Versy hinauf; wie gern hätten wir das

Rorbtuch geluftet, um bie auten Sachen wenigstens zu feben, bie am folgenden Tage an ber Kloftertafel verfpeift werben follten. Schweigfam, gemiffenhaft maltete er feiner beiben Umter. Go wenig er felbft fprach, fo wenig murbe in ber Regel von ihm gesprochen. Rur einmal, alle brei bis vier Wochen, tauchte bes Nachtwächters Namen in ber fleinen Rloftergemeinde unheimlich auf: "Der Teufel ift wieber einmal in ben armen Nachtwächter gefahren," flüsterten bie Leute fich gu. Der aute Rachtmachter mar ein Quartal: fäufer, welcher mehrere Bochen lang bie ftrengfte Enthaltfamteit üben tonnte, bann aber widerstandelos bem Lafter verfiel. Bo und wie er fich bis gur Bewußtlofigfeit vollgetrunten, tonnte man nie von ihm erfahren. Der Teufel mare plotlich in feinem Magen gefeffen, batte ibn fürchterlich mit Durft geplagt und ibn burch Drohungen gezwungen. Glas auf Glas, Rrug auf Rrug in feinen Schlnnb gu gießen. Gin paar Tage nach einem Tenfelsiberfall faben wir ben Nachtwächter bohläugig und bleichwangig, gang gerknirscht, vom meinenben Weibe begleitet, bie Rlofterpforte betreten. Er machte ben Buggang gum Pater Rüchenmeifter, flagte fein Elend und bat um Silfe. Natürlich trug auch in ben Mugen bes Ruchenmeifters ber Teufel bie Saupt= fculb. Er wollte auch einmal versuchen, ihn zu bannen. Nachbem er für ben Nachtwächter eine Brivatineffe gelefen, mahnte er in einbringlichen Worten ben Teufel, boch von feinem bofen Spiel abzulaffen und erorcifierte ibn feierlichft. Betröftet und gefraftigt jog ber Nachtwächter von bannen. Solange ich aber im Rlofterbegirfe weilte, hörte ich nicht, baß ber Teufel von feinem Irrtum, ben Magen bes Nachtwächters für ein Wirtshaus zu halten, abgefommen wäre.

Es fehlte nicht an buntem Leben, nicht an beitern Scenen, auch nicht an einem gemiffen höfischen Brunte. Denn bas Rlofter mar nicht etwa von fcmutigen Bettelmonden bevolfert, die von ben Wohlthaten anderer lebten und wenigftens außerlich ben Schein ber Urmut und ftrengen Entsagung festhielten, fonbern von fcmuden Chorherren, Ranonifern, bewohnt, welche fich eines reichen Grundbefiges erfreuten, an feine ftrenge Regel gebunden maren und felbst ben linden Zwang ber Regel bes heiligen Auguftinus abguftreifen gelernt hatten. Un ber Spite ber Rloftergemeinbe ftand mit unumidranfter Gewalt ber Abt ober Bralat. einer ber wichtigften Magnaten bes gangen böhmischen Lanbes und in ber Sierarchie gleich hinter ben Bifchofen tommenb. beren Infignien und Gemanber er auch trug. Er befaß Die Bewalt eines fleinen Dynaften und trat auch mit bem Glange eines pornehmen Berrn auf. Geiner unmittelbaren Gemeinde brauchte er fich nicht zu schämen. Wenn die Chorherren in ihren ichneeweißen Gewändern, über welchen fie an Festtagen furze Belgmantel trugen, in langer Brogeffion burch bie Rirche ichritten, am Schluffe ber ftattlichen Reihe unter bem Thronhimmel ber Pralat, von feinen Beamten und Bedienten (auch ber Sager und Buchfenfpanner fehlten nicht) umgeben, fo fonnte man mahnen, einem fürftlichen Unfzuge und nicht einem geiftlichen Bittgange beizuwohnen.

Rirche und Aloster waren mir bis zum dunkelsten Winkel wohlbekannt. Nur zur Erntezeit sesselt mich das freie Feld mehr als bie Sallen bes Rlofters und ber Rirche trot ihrer angenehmen Rühle. 3ch lebte ia in ber Familie bes Gutsverwalters, fab, wie ihn bie Ernteforgen vollftanbig in Unfpruch nahmen, hörte viele Wochen taglich feine anbere Rebe, als vom guten und ichlechten Ertrag ber Ernte. Da ware es feltfam zugegangen, wenn nicht auch mich und meine Rameraben bie Landwirtschaft beschäftigt hatte. Bot fie boch eine fo unterhaltenbe Abwechslung und aab fie einige Zeit unfern Spielen eine neue Richtung. Die Felber bes Alofterqutes ftreiften bis nabe an bas Stabtthor, an welches ber Klofterbegirf unmittelbar grengte. Wenige Schritte brachten uns icon in Die Mitte ber fingenben Schnitter. Und wenn auch einzelne Gelber ferner lagen, fo burften wir auf einen leeren Erntemagen rechnen, ber uns willig aufnahm und auf bas Felb brachte. tummelten wir uns zwischen ben Garben. Aufgeturmt bienten fie als Balle, bie gur Erfturmung lodten; im Salbfreife aufgestellt, murben fie als Sans benutt; auch gu Sohlen ließen fie fich, wenn wir vorfichtig einzelne untere Garben berauszogen, verwerten. Da wir als Sausgenoffen bes Bermalters zu ben privilegierten Befen gahlten, fo wurde uns mancher Unfug nachgefeben. Daß wir es nicht zu ara trieben, bafür forgten ichon bie Site und ber Connenbrand. Gie lehrten uns, bie Wonne bes reinen Faullengens bis gum Grunde austoften. Das Weld mar meine Commerheimat, fonft aber weilte ich in freier Ctunbe am liebsten im Rlofter; nicht im Rloftergarten allein, bem natürlichen Schauplate unferer Rauber- und Colbatenfpiele,

fonbern auch in ben Bellen, wo ich manche Gönner gahlte und namentlich in ber Rirche felbft. Bei feinem Rirchenfeste, bei feinem feierlichen Gottesbienfte fehlte ich. Dem Rufe ber großen Gloden folgte ich mahrscheinlich viel punktlicher als bie Dehrzahl ber Geiftlichen. Dein Plat mar entweder auf dem Musikhore, wo ich mich gern bereit finden ließ, die Balge ber Orgel zu treten, ober in ber unmittelbaren Nabe bes Sauptaltars, mitten unter ben Rlerifern, welche im Chorgeftuhl fagen. Benge aller Rultushandlungen, verschaffte ich mir balb eine genaue Renntnis felbft ber Details, wie fie fonft nur Rufter zu erwerben pflegen. Ich betrachtete mich als zum Sandwerfe gehörig, wußte genau, wenn bie Glode angeschlagen, bas Rauchfaß geschwenft, die Monftrang erhoben werben muffe, und fonnte ich auch bie Gebete nicht mitfingen und mitfprechen, fo veritand ich boch ben Tonfall aut nachzughmen und merkte bie Schlufworte aller Refponforien. Diese auf bas Ginzelne gespannte Aufmerkfamkeit und biefe intime Renntnis bes aanzen Mechanismus war wohl bie Urfache, bag ich nur felten in fromme Unbacht verfant. In eine erhöhte Stimmung verfetten mich am meiften noch bie Borabenbe großer Feste. Wenn namentlich an lauen Frühlingsabenben bas Geläute aller Gloden in ber Stabt - bei ber freien und hohen Lage bes Klofters waren fie alle vernehmlich an mein Dhr foling, julett auch die burch ihre Sarmonie berühmten großen Gloden ber eigenen Rirche in bas Rongert einsprangen, und wenn sie verstummt waren, aus ber Rirche heraus ber getragene Chorgefang und ber Orgelflang ertonte, bie Baume raufchten, Die Conne Die in ber Ferne fichtbaren Berge vergolbete, bie große Stadt zu unfern Ruken fich langfam in Schatten hüllte, bann wurden wohl in meiner Seele munberbare fuße Empfindungen mach, bie noch jest, nach einem halben Sahrhundert, in mir nach: gittern. Machtig ergriff mich auch ber Gottesbienft in ber Rarmoche, namentlich bie Lamentationen, die mabrend berfelben vier Nachmittage gefungen murben. Die Kirche mar fpärlich beleuchtet, feine Rerze brannte am Altare, nur auf einem Gerüft por bemfelben maren in Burantibenform breigebn brennende Rergen aufgeftellt. Die forgfältig geubten Gefange, abwechselnd Goli und Chore, von ben fraftigen Männerstimmen vorgetragen, gingen für mich immer viel gu früh zu Ende. Rach jedem Abschnitt wurde eine Rerze ausgelöscht, am Schluffe ber Lamentationen hullte uns tiefes Dunkel ein. Die Briefter verfanten in ftilles Gebet und verließen leife, einer nach bem anbern, die Rirche. Auch mir mar bann gang feierlich zu Mute: faum magte ich aufzutreten und vollende ein lautes Wort zu fprechen hatte ich fur bie arafte Gunbe gehalten.

Unbewußt empfing ich von der Klosterlirche auch die ersten Aregungen für meinen späteren Lebensderuf. Der Kern derselben stammte noch aus dem Mittelalter; den wahren Charafter empfing sie aber erst im vorigen Jahrbundert, in welchen sie einer vollständigen Restauration unterzogen war. Die zahlreichen Altäre pruntten in buntfarbigen Marmor, die Statuen in reicher Vergoldung. Den größten Reiz übte auf mich aber das mit Fresten bebedte

Gewölbe bes Mittelschiffes. Als ich nach vielen, vielen Jahren wieder einmal meine Geburtsstätte besuchte, erschvaft ich über die rohe Manier, die grelle Järdung, die gereckten und gezerten Figuren. Der Barochftil in seiner schlimmsten Ausartung trat mir entgegen. Als Kind war ich nicht so fritisch gefünnt. Ich fonnte stundenlang die Bilder betrachten, an den, wie mir schien, wunderschöfen gefärdten Figuren mich ergößen. Daß ich die dargesellten Scenen — Legenden aus dem Leben des heiligen Nordertus — nicht verstand, reizte nur meine Reugierde. Ich legte sie mir nach meinem kindischen Suma zurecht und phantasserte allerhand Geschichen zusammen. Die Bilderfreude hat mich seitdem nie wieder verlassen.

Der Eintritt in die Schule änderte wenig an meinem Leben. Der Unterricht dauerte nur vier Stunden täglich, die Schule war nur wenige Schritte vom Wohnhaus entfernt. So blieb der Klosterpatz und das Kloster noch immer meine eigentliche Heimat. Lesen und Schreiben hatte mich der älteste Sohn meines Pflegevaters gelehrt, und so durfte ich, obgleich erst sechs Jahre alt, gleich in eine höhere Klasse eintreten. Rach einem Jahre wurde ich schon in die oberste versetzt, hier mußte ich aber darbe verseich schon in die oberste versetzt, hier mußte ich aber der verschafte unre elksteren, die das Gymnasium vorgesschriebene Alter erreichte. Der Unterricht in der Volksschule wurde selbstverständlich in deutschen, den Kneckten, den Baneen böhnisch, schimpsfen auch, wenn wir uns mit Straßenjungen rausten, böhnisch auseinander. Die Mög-

lichfeit böhmischen Schulnterrichts fiel uns aber auch nicht im Traume ein. Bir faben feine bohmifden Bucher und glaubten nichts anderes, als dag Lefen und Rechnen und vollends bie höheren Biffenschaften, wie Sprachlehre und Rechtschreibung, nur in ber beutschen Sprache erlernt werben fomten. Die fleinbürgerlichen Rreife, in welchen ich groß . wuchs, bachten nicht anders und fühlten fich gang wohl Unfer Lehrer, obichon von Geburt ein Clave, hielt ftreng barauf, bag wir uns einer reinen beutschen Sprache befliffen. Über bie Reinheit hatte er freilich fonberbare Borftellungen. Er meinte, bas reine Deutsch muffe fich von bem gewöhnlichen, bas wir ju Saufe fprachen, baburch unterscheiben, bag überall bas D und A vertauscht werbe. Er mahnte uns baher hachbeutsch zu reben und verbot uns blaffußig gur Schule gu fommen. Er fcnupfte Tobat und trant Roffee.

Einen schärferen Einschnitt in mein Leben machte ber Abergang in das Gymnasium. Run galt es täglich zweimal den weiten Weg von dem Berge, auf welchem das Stift und unser Haus lag, herab bis in den untern Stadtteil, die Kleinseite, zu wandern. Wir umsten einen langen windigen Hohlweg passieren, an mehreren scharfen Eden vorbei, welche selbst an ruhigen Tagen einer abscheulichen Zugluft uns aussetzten. Eine stattliche Schar von Jungen zog mit mir zugleich den Weg; nach wenigen Jahren waren salt alle an einer Brusttrantseit gestorben. Auch ich sätze beseins wos mahrscheinlich geteilt, wenn nicht bald nach Beginn meiner Gymnasialstudien der alte Gjestrhadt gestorben und

vie Witwe, mit Necht um das Schickfal ihrer Söhne besorgt, in den untern Stadtteil gezogen wäre. Zwei erwachsene Söhne hatte sie bereits am Blutsfurze verloren. Sie wollte wenigstens die anderen retten. Leider zu spät. Auch die beiden jüngsten Söhne, prächtige Jünglinge, zu denen ich wie zu Idealen emporblicke, starben rasch nacheinander an derselben Krankheit, noch vor der armen Mutter.

Die ersten vier Sahre meiner Somnafialgeit lebte ich giemlich freudenlos. Die öfterreichischen Gymnafien gerfielen damals in zwei Kurfe, einen vierjährigen Grammatikal: und einen zweijährigen humanitätsfurfus. Fachlehrer gab es nicht. Unter einem Klaffenlehrer machte man ben niebern Rurfus burch und befam erft bei bem Gintritt in bie fogenannte humanitätsflaffe einen anbern Lehrer. Nun wollte es mein Unglud, daß ich als erften Klaffenlehrer einen griesgrämigen, franklichen, feinem Berufe gar nicht gewachsenen Mann empfing, welcher uns Jungen anzuregen, weber Luft noch Fähigfeit befaß. Er war urfprünglich ein Argt, fand als folder feine Beschäftigung und bekam, von irgend einem einflugreichen Protektor begunftigt, eine Lehrerftelle am Inmnafium. Schon bie vorgefchriebenen Schulbücher, magere Chrestomathieen, boten einen geringen Bildungsftoff, aber felbst biefen empfingen wir nicht ungefcmälert. Unfer Lehrer lebte in bem Bahne, bag bas Studinm ber Rlaffiter uns weniger fromme, als bie Lefture ber Neulateiner. Und fo plagte er uns weiblich mit Muret und wie bie langweiligen Epigonen bes Erasmus fonft heißen mögen, ließ uns falbungsvolle lateinische Dialoge

aus dem sechzehnten und siedzehnten Jahrhundert ohne Ende überseigen und memorieren und trieb uns die Lust aun Lateinstudium gründlich aus. Auf mich, der ich srühzeitig einen argen Hang zur Zersplitterung besah, übte diese Unterrichtsweise einen besonders schlechten Einsluß. Sie lähmte meinen Ehrgeiz, machte mich in der Schule stumpf und zerstreut. Zum Glück, daß es wenigstens einen Lehrsegenstand gab, der mich stärter seiselte und zu eisrigem Lernen anspornte — die Geschächte!

Seit meiner Rindheit mar ich von einer unerfättlichen Lefemut ergriffen. 3ch fonnte fein Buch feben, mochte ber Inhalt auch noch fo frembartig und für mein Alter unpaffend fein, ohne es von Anfana bis jum Ende gierig zu verfclingen. Dbaleich meine Umgebung burchaus nicht litterarische Intereffen pflegte, fo fand bennoch mein Lefetrieb die reichfte Rahrung. Da befag junächst ber alte Gichirhadl eine fleine Buchersammlung, welche er, ber himmel weiß, wie mahricheinlich als Erbe von Kloftergeiftlichen - im Laufe ber Sahre zusammengebracht hatte. Gie befand fich in einer fleinen unheizbaren Stube am Ende ber Wohnung und fonnte ohne Gefahr einer Störung, aber mit ber Befahr, im Winter Rafe und Sande ju erfrieren, burchftobert werben. Zieglers und Houwalds Dramen, eine Anthologie aus beutschen Dichtern und namentlich Sufelands Mafrobiotif leben noch am beutlichsten in meiner Erinnerung. Wie ich bummer Junge bagu fam, Sufelands Buch nicht bloß zu lefen, sondern auch zu ercerpieren, begreife ich jett nicht. Denn, bag ich nichts vom Inhalt verftand, brauche ich nicht zu verfichern. Wahrscheinlich hatte einer ber alteren Sausfohne bas Buch gelobt, und ba mußte mein Borwig natürlich auch bie Rafe bineinfteden. Bum Glud mar ich noch ju flein, als bag ber unverbaute Inhalt biefer Bucher mir einen größern Schaben zufügen fonnte. Wichtiger wurde für meine fpateren Reigungen bie Befanntichaft mit Beitungen, welche ich gleichfalls ichon in meinen Rinberjahren machte. Bon Umtswegen murbe im Saufe Bichirhadls bie Prager Zeitung gehalten, aus berfelben mittags vom Amtsichreiber, mas fie Intereffantes barbot, laut vorgelesen. Damals mutete gerabe ber Karliftenfrieg. In endlofer Reihe folgten in ber natürlich ftreng legitimiftischen Zeitung die Berichte über die Siege ber Karliften. Bon ber Stellung ber fampfenben Barteien hatte ich feine Bor: itellung. Immerbin übten bie Schlachtenschilberungen und bie Befchreibung ber fühnen Buge Bumalacarreguns, Cabreras einen großen Einbrud auf meine Phantafie und wedten bie Luft an hiftorischen Darftellungen. Gie fteigerte fich, als mein Bruber und ich aus bem Nachlag eines Onfels etwa fünfzig Banbe vorwiegend popular hiftorischen Inhalts erhielten, in welchen ich mich balb gang heimisch machte. Geringern Nuten schöpften wir aus einem andern, viel größern Büchergeschent. Eine alte reiche Tante mar gestorben, als beren allein berechtigte Erben wir galten. Mit bem Rechtstitel muß es aber boch einen Saken gehabt haben, benn nicht mir erbten Saus und Sof, fonbern ein alter Sausfreund, ein Juftigiar feines Umtes. 218 Erfat für bie verlorene Erbichaft ichenkte er uns eine gange Rarre voll Bucher aus bem vorigen Sahrhundert, in welchem er noch feine Studien gemacht hatte. Bas für feltsame Autoren lernte ich ba fennen! Außer ungähligen Lehrbüchern ber alten Refuitenschulen - wir begnügten uns, biefelben gu fatalogifieren - waren Reifebeschreibungen, naturhiftorische Werfe, namentlich aber auch Schriften aus ber Auftlarungs: periode in ber Cammlung reich vertreten. Auf bie letteren fturgte ich mich fofort mit leibenschaftlichem Gifer. Buch Soranis über ben Bapit Bius VI. und ben römischen Sof in ber Revolutionszeit machte ben ftarfften Einbrud auf mich. Bas ich im Rlofter miterlebt und mitangesehen hatte, mar eine nur ju gute Borbereitung für ben firchenfeindlichen Beift, ber aus Borani fprach. War ich boch als fleiner Anabe Beuge gemefen, wie mehrere Rlerifer aus Reib und Diffaunft einem Bruber auflauerten, als' biefer an einem frühen Morgen fich von einem Renbezvous gurud: ichlich und unvermerkt über bie Mauer bes Rloftergartens ju flettern versuchte. Sorte ich boch von ben Sausgenoffen Die Liebschaft ber Patres, Die Zeichen, Die fie mahrend bes Chorgebetes mit ihren Freundinnen auszutauschen pflegten, offen besprechen, und fah mit eigenen Augen, wie handwertsmäßig, rein mechanisch bie Rultushandlungen von vielen vollzogen murben. 3ch nahm Boranis Schilberungen für bare Bahrheit. Wie hatte ich von Tenbeng und Partei= schriften etwas miffen follen. Und als in ber Schule balb barauf in ber Beschichtsftunde bie Streitigkeiten zwischen ben alten Raifern und Bapften behandelt murben, warf ich mich flugs auf Die Geite ber erfteren und fcbrieb ein Blatt

Papier voll von Inveftiven gegen Gregor VII. Gottloh, baß der Lehrer von diesem ersten litterarischen Verschaft, werten ichte serschift einste erschift, Um so mehr bemühte ich mich aber, mein Licht össentlich leuchten zu lassen, als die österreichische und böhmische Geschichte in der Schule an die Reihe kam. Aus den Völlichen eines Exischiten, Ignaz Cornova, hatte ich diesellte in der aussichtrichsten Weise kennen gelernt und mir eine genaue Detailfunde verschaft, wie sie kein anderer Schüler besah. Dieselbe womöglich mit den eigenen Worten meiner Antorität vor dem Lehrer auszubreiten, bildete meinen besondern Stofz. Dadurch verschift ich ihn, der sonst über meine Flüchtigkeit im Arbeiten klagte und verschaft mir zu einer bessen Eessen.

Eine neue Zeit begann für mich, als ich mit fünfzehn Jahren in ben obern Aurfus, die Jumanitätellassen, auftige. Der neue Klassenlerer, Wenzel Aloys Swoboa, in der döhmischen Litteratur rühmlich bekannt, sprach verständig, wie wenige, musstalisch gebildet, ein gewandber Berstünftler, verstand er, mich zu sesstenlichet, ein gewandber Berstünftler, verstand er, mich zu sesstenliches schweschaftlichen Charasters, seiner Herbeit und Serenge arg gestürchtet. Er somte in der That, namentlich in den Nachmittagsstunden, wenn er ein Glas Wein zuviel getrunken hatte — und das geschaft seider an den Krälatentasseln und Klosteressen, zu denen er häusig als witziger Gesellschafter eingeladen wurde, regelmäßig zufrichterlich donnern und poltern. In der Erstüdung von Errentstulle sir denstante Schüler war er unerschöppslich.

Er fette fie aus brei, vier Sprachen gufammen und erreichte mit benfelben nicht felten bie unverhoffte Wirfung, bağ bie gange Rlaffe, bas Opfer feines Bornes mit eingeichloffen, in ein schallendes Gelächter ausbrach. Im Grunde war aber ber alte Swoboba, wie wir ihn nicht nach feinen Jahren, fonbern nach feinem Musfehen nannten, eine harmlofe, moblwollende Ratur. Auf zwei Dinge legte er im Unterricht bas größte Gewicht. Er verlangte einen fliegenben Ausbrud in ben lateinischen Auffäten und wenigstens ein wohlklingendes Wortgeprage in ben lateinischen Berg: übungen, welche wir abmechfelnt in jeber Woche anfertigen mußten. Bei ben Anterpretationen ber Rlaffifer leate er bas größte Gewicht auf bie Berbesserung bes Tertes, von welchem er gewiß mit Recht behauptete, bag unfere Schulausgaben ihn arg verborben hatten. Mir kamen nun ba meine Bucherschäte zu gute. Ein alter Gradus ad Parnassum, ein Börterbuch ber Synonyme, lehrten mich Berfe fcmieben, ohne meine Bhantafie fonderlich anzustrengen. Bie aber Terte ohne Mühe forrigiert werben fonnen, entbedte ich gleichfalls nach furger Frift. Ich befaß eine Reihe älterer Klaffiterausgaben, viele Autoren in ber, wie ich nach: mals erfuhr, gefchatten Zweibrudener (Bipontiner) Ebition.

Die Bergleichung ber Terte lehrte mich die Unterschiede und Abweichungen kennen. Einmal auf der Spur, hielt es nicht schwer Verbesserungen zu versuchen, zumal es seit ktand, daß der Tert in der Schulausgabe notwendig der schlechtere sein musse. Jand ich dennoch Schwierigkeiten, so half ich mir wie Abbe Bogler bei seinen Orgetrepara-



Diefer marf bie Pfeifen, bie nicht ftimmen wollten. aus bem Werke einfach heraus, "fumplificierte" bie Orgel. Gerade fo simplificierte ich die Texte der Rlaffifer und warf anftogige Borter und Berfe heraus. Ich mar ber einzige in ber gangen Rlaffe, ber fich auf biefe Art für bie Lektionen vorbereitete und gewann mir baburch bie Gunft bes Lehrers. Nach wenigen Monaten war ich fein ausaesprochener Liebling. Bald hätte ich mir daburch die Buneigung ber Mitschüler verscherzt. Swoboba nahm bie Bewohnheit an, bei einer ichwierigen Stelle erft bie gange Rlaffe abzufragen, mich für zulett aufzusparen, obichon ich auf einer ber vorberften Banke faß. Nervos aufgeregt, fieberisch harrte ich. bis bie Reihe endlich an mich fam. 3ch hatte mich zu Tobe geschamt, wenn ich bie Erwartung bes Lehrers getäuscht hatte. Da ftand er vor mir mit feinem tablen, biden Ropfe, auf bem nur fparliche graue Saare flatterten, Die Brife in ber Sand, Die mir in bas Geficht geflogen mare, hatte ich schlecht geantwortet, mit feinen tleinen Auglein mich anblinzelnb: "Nun fage es boch ben Efeln!" Bum Glud traf ich faft immer bas Richtige und wurde mit einem freundlichen Lächeln und bem regelmäßigen Spruche: "Nicht mar, Springer, bas find boch Gfel?" belohnt. Die Efel hätten alle Urfache gehabt, fich über mich ju argern. Ich verfohnte fie aber, indem ich für alle Schwachen und Faulen bie Schulaufgaben machte. Dagu hatte ich mabrend ber Dieffe, welche bent täglichen Unterricht in ber Gymnafialkapelle voranging, hinreichend Beit. Die Paufe, ebe ber Lehrer fam - und Swoboda ließ immer lange auf fich marten, hielt uns bagegen bis gur Mittagffunde in ber Schule - murbe benutt, Abidriften ju verbreiten und fleine Anderungen an benfelben angubringen, bamit ja fein Berbacht gegen ben gemeinfamen Berfaffer auffomme. Dir machte es Cpaft, in jebe Abfchrift ein paar Schniger zu praftigieren, und fo ben Schein ber Driginalität zu retten. Die Schularbeiten liegen auch iett mir reiche Dufe, meiner Lefegier zu Saufe zu frohnen. 3ch ichwelate in ben Romanen Walter Scotts und Coopers, nahm aber auch mit Ritterromanen, bie in Ofterreich längere Beit ein bankbares Bublifum fanben, vorlieb. Bollenbs gludlich fühlte ich mich, als ich nach bem Brodhausschen Ronversationsleriton bie Sand ausstreden burfte, welches ber Bater eines Schulfameraben befag und mir lieh. Die hiftorifden und biographifden Artitel las ich von Anfang bis zu Ende burch und fog, ohne es zu wiffen, ben landläufigen flachen Liberalismus in mich ein, ber mich noch lange nachher wie eine Sautfrantheit plagte. Auch litterarifche Plane gingen in meinem Ropfe herum. Dag mir Symnafialiculler heimlich eine Zeitschrift grundeten, gu welchen ich die hiftorischen Artitel beisteuerte, versteht fich von felbft. 3ch hatte aber noch höheres im Ginne. In unferer Büchersammlung befand fich auch Wielands Ausgabe und Aberfettung ber Briefe Ciceros. Die erften Briefe las ich im Driginal, ba mich aber ber Inhalt mehr angog, als die Form und ber ciceronianische Stil, fo griff ich gar bald zu ber gegenüberftebenben Uberfetung. Auf Grundlage biefer Briefe eine Gefchichte bes Berfalls ber romiichen Republif zu ichreiben, erichien mir ein lobenswertes Unternehmen. 3ch ercerpierte fleißig, taufte mir auch ichones Bapier und begifferte bie Bogen. Ich glaube aber nicht, bag ich weiterkam als zur Nieberschrift bes Titels und bes gewiß in ichmunghafte Bhrafen gefleibeten Borwortes. Go verlebte ich, immer von meinen Buchern umgeben, trot außerer Stille und Dbe, innerlich vergnügt und befriedigt, die zwei letten Jahre meiner Onmnafialzeit. Eine grundliche Bermehrung hatte mein Biffen nicht erfahren. Meine Renntnis bes Griechischen, bas auch bie ichmache Seite Swobobas, wie aller öfterreichischen Inmnafiallehrer mar, blieb mangelhaft, meine Runde ber lateiniichen Autoren geiate große Luden. Reinen einzigen batte ich vollständig gelesen. Ich mußte vielerlei, aber nichts recht und volltommen. Aber meine Dentfraft hatte Swoboba geubt, mich zu fritischen Betrachtungen angespornt und meine Luft am Lernen gur Leibenschaft gefteigert. Das werbe ich bem madern Manne niemals veraeffen. Unter Trompeten- und Baufenichall wurde ich am Ende meines Schuljahres als primus omnium verfundet und "munificientia Augustissimi Imperatoris" mit einer Bramie (Begas Lehrbuch ber Mathematif) beichenft.

## 2. Die Universität.

3m Serbste 1841 bezog ich bie Brager Universität. Nach ber bamals herrschenden Ginrichtung ging ben besonderen Kafultatsftubien ein für alle Stubenten porgefdriebener zweijähriger philosophischer Kurfus voran. Lehrfreiheit gab es nicht. Die Borlefungen waren nach Bahl und Ordnung ein für allemal festgeftellt, für jebes Sach mar nur ein einziger Brofeffor angestellt. Demnach maren bie zwei Sahre bes philosophischen Kurfus bie einzige Reit, in welcher fich ber ftubentische Geift einigermaßen entfalten fonnte. Mus bem gangen Lande ftromten bie Junglinge berbei. Wir faken an breis bis vierhundert Mann in ben Sorfalen. Schon bie große Rahl verichaffte uns ben Lehrern gegenüber eine größere Freiheit und zwang biefelben, uns rudfichtsvoller ju behandeln. Und auch bie Gegenstände ber Borlefungen, vorwiegend Philosophie, Mathematif und Physik waren wohl geeignet, unfer Intereffe gu erregen, vorausgefett, bag wir fie von tuchtigen Mannern überliefert empfingen, bas mar glüdlicher Beife an ber Brager Universität ber Fall. Namentlich ber Brofessor ber Philosophie, ber leiber viel gu fruh verftorbene Frang Erner, ftand burch feinen ge-

biegenen Charafter und fein reiches Wiffen in hochftem Anseln und murbe von einem engern Kreise, ber fich auf philosophische Studien marf, wie ein Ibeal verehrt. Erner . hatte fich in feiner Jugend viel mit Mathematif beschäftigt. Da fonnte ihm freilich bie offizielle öfterreichische Schulphilosophie, bie fich mit einer Bermäfferung bes Salletichen Spftems (Sallet war, wenn ich nicht irre, ein Landshuter Brofessor und später fatholischer Pfarrer) nicht genügen. Die Schriften Berbarts jogen ihn an, bas Beifpiel bes Leipziger Berbartianers, Drobifch, welcher gleichfalls bie mathematischen und philosophischen Studien vereinigte und bie letteren burch bie erfteren ftutte, schwebte ihm als Mufter vor. Die Brager Universität mar bamals bie einzige in Öfterreich, auf welcher bie Gebanten eines proteftantischen beutschen Bhilosophen eine heimische Stätte fanben. folgten mit gespannter Aufmerksamkeit ben psychologischen Debuftionen, welche in ber That fur ben Laien und Unfanger burch ihre Gidberheit etwas Bestechenbes befaken. fühlten uns aber befonders burch Erners Borlefungen über Moralphilosophie gehoben. Das absolute Balten ber "praftischen Ibeen", welche bie Sittlichkeit unsers Sanbelns bestimmen, nahm in unserer Phantafie bie Geftalt einer majeftätischen herrschaft an. Gie murben unsere Götter, neben melden freilich ber Glang bes alten fatholischen Heiligen ftart verblich. Wir maren jahrelang weiblich geplagt worben, Die katholischen Dogmen guerft "mit Bernunft". bann "ohne Bernunft" b. h. aus ber Offenbarung zu beweisen. Und nun hörten wir nicht nur, bag bie ewigen Sollenftrafen mit ber 3bee ber Gerechtigfeit unvereinbar feien, sondern lernten ein fittliches 3beal, welches fich nicht auf ben religiösen Glauben gründet, fennen. Dan fann fich ben Ginbrud benten, welchen biefe Lehre, trot ber maßvollen Form, in welcher fie vorgetragen murbe, auf unfere jungen burftigen Seelen machte. Re feltener wir ein pernünftiges Wort zu hören bekamen, besto tiefer pragte fich jebes einzelne in uns ein. Gelbitverständlich murben mir alle eine Zeitlang begeisterte Serbartianer. Gine Borftellung unter Die "Schwelle bes Bewußtseins" herabgnbruden, burch Silfstrafte, Die wir begifferten, fie wieder über biefelbe emporfteigen zu laffen, machte uns nicht bloß Bergnügen, fonbern galt auch für miffenschaftliche Thatigfeit. Das geheimnisvolle Wefen ber Seelenvorgange ergrundeten wir freilich nicht. Immerhin wurden wir durch biefe nüchterne Dentweise vor ber muften phantaftischen Spekulation bemahrt, in welche wir fonft bei unferer Untenntnis ber Dinge und bem völligen Mangel geiftiger Bucht und Schulung rettungslos verfallen maren. 3ch trat bald in ein naberes perfonliches Verhaltnis zu Erner. Ein fleiner Kreis von Erners Buhörern hatte fich zu einem litterarischen Konventikel vereinigt, in welchem Auffage, auch Gebichte vorgelefen, über bas Borgelesene bebattiert murbe. Die Brotofolle unferer Sigungen und einzelne ber befferen Arbeiten über: reichten wir in gierlicher Abschrift am Cemesterschluß unserm Lehrer. Erner nahm die Gabe freundlich auf, lobte wenigstens unfern anten Willen und forberte bie Gingelnen gum Befuche auf. 3ch eilte, ber Ginladung gu folgen. Erner erfannte nach furger Prufung gar bald bie großen Mangel meiner Bilbung, bie Berfahrenheit, bie vorschnelle Gicherheit im Urteil, bie Saft, mit ber ich ohne Rritit alles, was jemals gebrudt mar, in mich aufnahm, bas Sprunghafte in meinen Intereffen. Er gab mir bie Platonifchen Dialoge und Leffinge Schriften in bie Sant, bamit ich ben Geift fammeln und mich in einen Gebankenfreis vertiefen lerne. Mit ben Studien Platos ging es freilich langfam, befto eifriger arbeitete ich mich in Leffings Laokoon, bie antiquarifchen und fritischen Schriften binein. Meine Renntnis ber beutschen Rlaffifer mar bis babin burftig beftellt gewesen. Schillers Dramen hatte ich oft gelefen, einzelne auch auf ber Buhne gehort, Die Ballaben fannte ich auswendig, ba wir biefelben unter Swobobas Unleitung hatten in lateinische Reime überseten muffen, von Leffing mußte ich, bag er ben Philotas gefchrieben Denn biefer pranate in ben Lehrbuchern beutschen Stiles fur bie Unmnafien neben Engels Ebelfnaben als Mufter bes bramatischen Stiles. Goethes Namen aber mar bisher für mich ein leerer Schall geblieben. In ben Rreifen, in welchen ich lebte, befag niemand feine Werte, ich glaube überhaupt nicht, baß man bamals in ben Privatbibliothefen Brags mehr als zwei Dutend Eremplare feiner Werte gufammengebracht batte. Ber fie befag, einzelne jubifche Litteraturfreunde, ein paar Abvofaten und altere Beamte, hütete angftlich ben Schat, bamit er nicht jungeren unbebachten Leuten in bie Sanbe falle. Während fich Schiller in Ofterreich ber größten Popularität erfreute, beftand gegen Goethe ein tief

gewurzeltes Borurteil, welches erft in den letzten Jahrzehnten vollfommen verschwunden ist. Er galt für gefährlich, Glauben und Sitte lodernd.

Leffinas Schriften führten mich in eine neue Welt. 3ch hörte jum erftenmal von Wintelmanns und Berbers Thaten, erfuhr jum erftenmal, bag bie fünftlerifchen Schöpfungen feften Gefeten unterfteben, nach Reit und Gattung ibren regelmäßigen Birfungsfreis wechseln und empfing bie ersten flaren Begriffe von einer mahrhaft aufbauenben miffenschaftlichen Rritif. Schwer murbe es mir, nachbem ich monatelang in biefer ibealen Belt gelebt, in die trubfelige wirkliche Brager Welt wieder herabzufteigen. Rach bem allgemein herrschenden Gebrauch ließ ich mich nach vollendetem philofophischen Rurfus in ber Juriften : Fafultat einschreiben. 3d bachte zwar nicht im geringften baran, Die Beamtenlaufbahn zu ergreifen. Dazu war ich, abgesehen von ber innern Abneigung, viel zu arm. Gin Lehrerberuf ftanb mir ichon bamals fest vor Augen, nur schwanfte ich noch zwifchen Philosophie und Geschichte. Es galt nun einmal in Ofterreich bas Bertommen, Die Studentenjahre in einer Nachfafultät zu beichließen. In ben Bolfsfreisen maren Jurift und Stubent gleichbebeutenbe Musbrude, und wer nicht Urgt ober Briefter werben wollte, von bem nahm man mit Sicherheit an, bag er ber Burisprubeng fich gu-Gin Jurift fann alles werben - biefer Cat ftanb in ber öffentlichen Meinung fest und wurde in ber That auch burch bie Erfahrung bestätigt. Bu Erziehern, Brivatlehrern mahlte man vorzugsweise Juriften und auch bie

Brofefforen ber philosophischen Fakultät hatten ber Dehr= gahl nach in ihrer Jugend juriftifche Borlefungen gehört. 3ch folgte bem allgemeinen Borurteile. Die Lehrgegenftanbe bes erften Sahrganges maren Naturrecht und Staatentunbe nut Statiftit verbunben. Das eine Gach trug ein fcmade licher alter Mann vor, welcher es bem Buhörer auch bei bem beften Borfate unmöglich machte, bie Augen länger als gehn Minuten offen zu halten. Gin viel ichlimmerer Befelle war fein Rollege, ber Profeffor ber Statiftit, namens Nowad. Derfelbe war ursprünglich ein fleiner Beamter in Wien gemefen, hatte bie Rammerjungfer aus einem pornehmen, ich glaube, erzherzoglichen Saufe gebeiratet und ba biefe verforgt werben mußte, fo ftellte man ben Menfchen, ber nicht einmal juris Doctor war, faum bie oberflächlichste Bilbung befag, als Universitätsprofeffor an. Er argerte uns ichon burch bie ichamlofe Proteftion, welche er an elegant gefleibeten, ftupermäßigen Buborern übte. Nach jeber Stunde hielt er einen formlichen Cercle und erflärte, felbst ein lacherlicher alter Stuter, feinen Bunftlingen ben richtigen Schnitt eines Frades, ben beften Bürftenftrich für Ceibenhute, bie bamals auffamen, bie Borguge ber verschiebenen Toilettenseifen. Uns arme Teufel, Die wir nicht modisch gefleibet gingen, behandelte er mit emporender Geringschätzung. Nicht genug baran. Der Tropf hatte einmal die Phrase vom Profrustesbett gehört und sich in biefelbe blind verliebt. Das Gleichnis bes Profruftesbettes murzte jebe Borlefung. Das mar mir zu arg. Leife für mid hatte ich schon mehrere Tage, wie oft bas Brofruftesbett von ihm ausgeschlagen wurde, gezählt. In der solgenden Bortesung gählte ich halblaut und als im Lause von wenigen Minuten das Brotrustesbett dreimal sich zeigte, rief ich gang laut: "Jum dritten und letzen Mal!" padte meine Hefte zusammen und verließ den Hörlaal. Später vernahm ich, daß er mir eine gar schlimme Nachrede gehalten und mich als Schandssed der Universität denunziert hatte.

Mein Juriftenbafein hatte brei Wochen gemährt. Abermals mar ich auf Privatstubien angewiesen. Leiber war Erner nach Wien überfiedelt, um bort an ber endlich beichloffenen Studienreform für Universitäten und Gumnafien teilzunehmen. Doch fand fich balb ein anderer Stütpunkt in ber Berfon bes Dr. Smetana, eines Briefters bes Rreugherrnordens, ber aber gleichzeitig ein Universitätsamt befleibete. Smetana mar gemiffermaßen ber Erbe Erners geworden. Er hatte zuerft als sogenannter Abjuntt bes: felben fungiert, mit ber Berpflichtung, philosophische Repetitorien wöchentlich ein= bis zweimal zu leiten, bann nach Erners Abgang bie Borlefungen proviforisch übernommen. Bereits in ben Repetitorien war ich ihm naber getreten. Mus bem "Geifterfaal" bes alten Beibelberger Paulus hatte ich über ben außern Berlauf ber neuern Geschichte ber Bhilosophie, namentlich über bie Streitigkeiten gwischen Richte und Schelling, allerhand Notigen aufgeschnappt, Die ich in meinen Antworten und fchriftlichen Arbeiten gebührend verwertete. Diefe bei einem Brager Studenten mahr= icheinlich nicht häufigen Kenntniffe erregten Smetanas Auf-

Innerti Caryl

merffamfeit und führten zu einem perfonlichen Berfchre. Nichts mar natürlicher, als bag ich ibn an Exners Stelle als Natgeber erfor. Wie erstaunte ich, als ich aus feinem Munbe nach und nach gar harte Urteile über Berbarts Snftem vernehmen und bag bagfelbe mit Recht in Deutsch: land faum beachtet merbe, faum vereinzelte Unhänger gable, erfuhr. Da fei bie Segeliche Philosophie, wenn fie auch nicht bie Wahrheit enthalte, von gang anderem Schwunge und ungleich großgrtigerer Bebeutung. Diese muffe ich gründlich ftubieren, überhaupt über bie Entwidelung ber Philosophie feit Rant mir volle Rlarheit verschaffen. Richt ein Einzelfuftem, fonbern bie offenbar gefetmäßige Aufeinanberfolge ber Syfteme biete ben Schluffel gur mahren fpefulativen Erfenntnis. Er lub mich ein, mit ihm und einem feiner Freunde gemeinsam bie Sauptwerfe Begels ju lefen. Seine Wohnung befand fich in bem prachtig am Molbaunfer gelegenen Kreugherrenklofter, in welchem ich nun in ben Jahren 1843 und 1844 fast täglich mehrere Nachmittagestunden gubrachte. Go fam ich wieder in eine ähnliche Umgebung, wie in meinen Kinderjahren.

Bieles sand ich bei den Kreugherren gerade so, wie in dem Stifte Strahof, die gleiche Handwerkmäßigkeit in dem Erfassen der firchlichen Pstlichten, die gleiche Geringschäung des geistlichen Standes, dieselbe Bersuntenheit in materielles Verbun und — wosin mir erst jest die Augen ausgingen — bieselbe Sittenlosigkeit. Da gab es Priester, welche schon am Morgen nach dem Speisestell sich erfundigten und, wenn er nach ihrem Sinn war, laut die zu erwar-

tenben Genuffe von Belle ju Belle verfündigten. Undere vertrieben fich bie Beit bei Kartensviel und Bier, noch andere lauerten ben Rüchendirnen auf und priesen unverschämt bie Reize ber Klofterfochin, welche megen ihrer impofanten Figur bei allen Infaffen ben Ramen Maria Therefia führte und mit vielen ber jungeren Rlerifer in einem Liebesverhältniffe ftanb; fast alle waren barin einig, ben firchlichen Dienft als eine langweilige, unwürdige Anechtsarbeit zu betrachten. Wohl gab es auch ernftere, beffer gefinnte Manner in ber Rloftergemeinbe. waren burchgangig von einem politischen und religiösen Rabifalismus angehaucht. Es war ein fatholifches Klofter, aber gläubige Ratholifen waren barin bie letten, welche man fuchte und fand. In ben Ungläubigften und Rabifalften gehörte Smetana. Geltfame Banblungen hatte ber Mann burchgemacht. Als Cobn eines Brager Rufters lebte er von Rindheit an fast nur in ber Rirche und für Die Rirche. Strenafte Bläubiakeit erfüllte feine Seele und fteigerte fich in feinen Sünglingsjahren bis zu einer unftischen Frommigfeit. Er erzählt felbft in feiner lefensmerten Autobiographie, wie er vor Marienbilbern in Bergudung fniete und in Andacht und Singebung an die himmlischen Seiligen fich formlich aufgeloft fühlte. In ben geiftlichen Stand gu treten war fein höchster Bunfch, ein frommer Rlofterbewohner, ber frei von weltlichen Sorgen, nur ber Religion biente, fein Sbeal. Der Bunich murbe erfüllt, Smetana in feinem neunzehnten Jahre in ben Orben ber Rreugherren aufgenommen. Sier entrollte fich ein gang anderes Bilb 3

Springer, Mus meinem Leben.

vor feinen Augen. Gar balb entbedte er bie fchlimmen Seiten bes Rlofterlebens, Die fittliche Bermilberung ober geiftige Beschränktheit ber Bruber, Die Sohlheit ber firchlichen Ginrichtungen. Er gerfiel mit feinem Stanbe und verfluchte feinen Beruf, befaß aber boch nicht bie Thatfraft, bemfelben rechtzeitig zu entfagen. Bereits batte fich feiner ber in Klöftern rafch muchernbe Quietismus bemächtigt. Er hatte feine Nahrungsforgen; eine reiche Duge ftand ihm zur Berfügung, und mas ihm in feinen geiftlichen Bflichten laftig ober widerfinnig erschien, hoffte er fanft baburch abschütteln zu fonnen, bag er nicht zur praftifchen Seelforge, fonbern zu einem Lehramt an ber Universität, wie so mander Orbensbruber, bestimmt wurde. Er warf fich auf bas Studium ber Philofophie, erwarb auch nach einigen Sahren ben Doftorgrad und erhielt eine provisorische Austellung an ber philosophischen Fafultat. Freilich mar bas Studium Spinozas, Kants und Begels nicht geeignet, ihn mit feinem Stanbe innerlich ausguföhnen. Er rettete fich aus ber Bermilberung ber Sitten und aus ber gemeinen materiellen Auffaffung bes Lebens, er gab aber bafür ben Glauben an bie fatholischen Dogmen preis und zerschnitt auf biefe Art bas lette Band, bas ihn an bie Orbensgemeinschaft gefnüpft hatte. 3m Rlofter befaß Smetana feinen Freund, taum einen Befamten -, wie ein Fremdling manderte er unter ben Genoffen herum, die ihn nicht verftanden, auch um feine größere Freiheit beneibeten, und allgemein, ba er ihre Bergnügungen nicht teilte, als einen hochmutigen, ungeniegbaren Menfchen haßten. Um fo eifriger war er bemüht, fich außerhalb

bes Klosters Freunde und Anhänger zu erwerben. Bald jammette sich ein Kreis junger Männer um ihn, welche, von liberalen Anschauungen erfüllt, namentlich in der Anleshung an die zwar polizeilich verpönte, aber doch auf hintertreppen leicht zugängliche jungdeutsche und junghegeliche Litteratur das heil sür ihre freiheitse und wissenschurstigen Seelen zu sinden hosselten Ereund und eifrigster Besucher war ein ezechischer Schauspieler und Bichter, Georg Kosar, derfelbe, welchen mir Smetana als dritten Teilnehmer an unsern hegellstudien bezeichnet hatte.

Auf tomifche Urt mar Smetana zu biefem Freunde gekommen. Er befuchte eifrig bas Theater, nicht bas beutsche, ba die Borftellungen auf ber beutschen Buhne in bie fpaten Abendstunden fielen, wo bie Rlofterpforte ichon geschlossen mar, sondern das czechische Theater, welches Sonntags in ben Nachmittagsftunden fpielte. Als erfte Liebhaberin mar Frau Rolar engagiert, in ber That eine Bierbe ber czechifchen Buhne, welcher fie feit ihren Dlabdenjahren angehörte und welcher zuliebe Freund Rolar ben Auristenberuf mit bem eines Schaufpielers vertauscht hatte. In Frau Rolar mar Smetana, eine leicht entzündliche, überfpannte Natur, fterblich verliebt. Sie bloß aus ber Ferne bewundern zu durfen, genügte ihm nicht. Gines ichonen Tages fuchte er ben Gatten auf, um ihm mitzuteilen, bag er die Frau anbete und beshalb auch mit dem Manne Freundichaft zu ichliegen muniche. Rolar fah ben feltfamen Bittsteller ftaunend an. Smetana mit feiner Mulattenfarbe, feinen häftlich aufgeworfenen Lippen, mit feinem ftart gewölbten Rüden, seiner vorgebeugten Haltung und blöben Bewegung fam ihm nicht als gefährlicher Nival vor. Die Offenheit des Bekenntnisse imponierte ihm. Er ging auf Smetanas Anerbieten ein, zog aber doch vor, statt ihn bei sich zu empfangen, ihn sieber in der Klosterzelle aufzusuchen, deren häusigster Gast er wurde.

Die Lefestunde fam in Bang. Der eifrigfte und für Begel empfänglichfte Lefer mar Rolar. Er fonnte fich in einen mahren Raufch hineinlesen. Wir hatten mit ber "Phanomenologie bes Geiftes" begonnen. Bei einzelnen Stellen, in welchen ber bialeftische Progeg fo recht fühn und hoch wogte, die fouverane Gewalt bes Abfoluten fich insbesonbere beutlich zeigte, ba litt es ihn nicht auf bem Stuhl; er fprang auf ben Tifch (wir ihm nach) und beflamierte mit tonenber Stimme halbe Seiten. Gin paarmal in ber Woche vergrößerte fich unfer Rreis. Rolar führte mehrere Schausvieler ein, welche bas aute Bier vielleicht noch ftarfer lodte wie unfere Unterhaltung. Ein junger, feuriger Argt, Dr. Zimmer, welcher nachmals bie Teilnahme am Stuttgarter Rumpfparlamente mit mehr: jähriger Saft bugen mußte, gefellte fich ju uns, ebenfo einzelne Studiengenoffen Smetanas. Mir ift namentlich ein junger Rechnungsbeamter Fritsch erinnerlich, welcher feine Mußeftunden mit meteorologischen Studien ausfüllte und fpater Direktor ber meteorologischen Lehranftalt in Wien wurde, und bann ein autmutiger Gefelle, namens Nahlowsty. Diefer ichwarmte gleichmäßig für Berbart und Beethoven, tam aber wiederholt mit feinen Idealen

in Konflitt, da er die Programmmufit liebte, welche namentlich nach herbarts älthetischen Lehren ein Unding ist. Er wurde von uns arg gehänselt und wegen seines surchtsamen, salt triechenden Wesens verspottet. Auch ein Polizeispion weilte unter uns. Zufällig ersuhren wir in späterer Zeit, daß die Polizei von unserm Treiben genau unterrichtet war, und welche politische Unsichten von seden Einzelnen von uns verteidigt wurden, genau wußte. Den salfchen Kreund haben wir niemals erraten.

über Jahr und Tag hatte bereits das gemeinsame Begelftubium gebauert. Es mußte in mir noch ein Stud Berbartichen Sauerteiges gurudgeblieben fein, welches mich immer an ber Wahrheit ber Segelichen Lehren zweifeln machte. Ich geftand Smetana, als ich eines Tages mit ihm allein mar, offen meine geringe Befriedigung. Da öffnete er behutsam bie Thur, sah sich sorgfältig um, ob niemand auf ber Flur laufche, verschloß bann mit bem Schluffel bie Thur und jog aus einem Schrante ein großes Bapierheft heraus: Sier ift die Wahrheit, hier ift die Löfung aller Ratfel! Dit leuchtenden Augen und in begeifterten Worten ergablte er mir, auch er hatte lange geirrt und gefchwantt, balb biefem, balb jenem Philosophen fich zugeneigt, endlich aber burch eigenes Nachbenken bas Weltinftem begriffen und bie Entwidelung ber außern und innern Belt von ben Nebelfleden bis zum absoluten Beifte ergrundet. Die Papiere, die er in den Sanden halte, maren fein größter Chat, aber auch fur Die Menfchheit von höchftem Berte, benn wenn er fein Suftem publigiere,

dann habe es mit ber Philosophie für immer ein Enbe, werbe endlich die reine Wahrheit jedermann zugänglich fein. Diefen Chat zu hüten, niuffe ich ihm belfen. Die Driginalhandichrift fonne leicht burch Teuer geftort, ober ilm im Rlofter entwendet werben. Er wolle mir baber ben Tert biftieren und die Abschrift an einem fichern Ort bewahren. 3ch mar kaum zwanzig Jahre alt und wollte fo gern die Wahrheit miffen. Wie hatte ich nicht dem Manne glauben follen, aus beffen Worten eine fo unerschütterlich feste Überzeugung sprach und welcher mit fo pornehmer Rube über ben Erfola feines Werfes urteilte. Freudig willigte ich ein und vilgerte von nun auch täglich in ben frühesten Morgenftunden nach bem Rlofter, um "ben Beift, feine Entftehung und Bernichtung", fo lautete ber Titel bes Werkes, fennen zu lernen. Das mechanische Geschäft bes Nachschreibens forberte bas Berftanbnis nicht fonderlich, aber auch als ich fpater die einzelnen Rapitel im Bufammenhang burchlas, blieb ich vor einem verfcoloffenen Thore fteben. Das Bud machte auf mich ben Eindrud, als maren in merkwürdiger Weise fatholischmustische Phantafieen mit Segelschen Been vermischt. Die Bwifchenalter, in welchen die eigentliche Weltentwickelung wie hinter ber Scene por fich ging (zwischen bem Mineralund bem Bflangenreich ftatuierte Smetana ein jenseitiges Übermineralreich, welches ben Übergang vom Stein gur Pflanze vermittelte und fo ähnlich), erfchienen mir als fümmerlicher Notbehelf, Die Auflöfung ber Menfchheit in Beifter, die im Lichte aufgeben, in eine einzige bumpfe

Empfindung fich verflüchtigen, erinnerte an budbhiftische Traume. 3ch murbe ftart ernüchtert. Dagu trug mefentlich ber Umftand bei, baf meine Studien allmählich eine feftere Richtung angenommen hatten. Bon Begels Schriften hatte mich die Afthetit und Philosophie ber Gefchichte am meiften gefeffelt. Auf biefem Grunde wollte ich weiter bauen, zunächst Material fammeln und mit ben bistorischen Thatfachen bekannt werben. Bas ich an Büchern über bie Geschichte und Rultur bes alten Drients und ber Antife auftreiben tonnte, - natürlich waren es meiftens Quellen zweiten und britten Ranges - wurde eifrig ftubiert und ercerpiert. Als ich bann baran ging, aus ben vielen bunbert Bogen von Auszugen und Notigen einzelne Abhandlungen über bie Stellung Chinas, Indiens, Borderafiens, Briechenlands in ber Weltgeschichte zusammenzustellen, ba fielen gar balb bie Schilberungen ber lanbichaftlichen Ratur, ber Bolitit und Litteratur wie Spreu gu Boben. merkte, mit ber Ausbehnung ber Stofffreife machfe in bebenklicher Beife bie Oberflächlichfeit ber Behandlung. Rur bie Studien über bie Runftentwidelung hafteten fest und nahmen immer mehr mein ausschließliches Intereffe in Un-Die Bilberfreude aus meinen Kinderjahren ermachte mit neuer Starte und half mir, die hiftorifche Betrachtungs: weise fruchtbar und genufreich zu machen. Diefen Studien bin ich feitbem, wenn nicht politische Ereignisse ftorend bazwischen traten und meine Thätigkeit zeitweise in andere Babnen lenften, immer treu geblieben.

## 3. Unf eigenen füßen.

Solange ich im Haufe Gichirhacks lebte, fümmerten mich bie materiellen Berhältnisse wenig. 3ch fand täglich auch für mich ben Tisch gebeckt und freundliche Uflege in gefunden wie in franken Tagen. Familienfreuden hatte ich zwar im Saufe, mo ftets Rrantheit berrichte, felten genoffen. aber bennoch mich niemals allein und verlaffen gefühlt. Das anderte fich mit einem Schlage, als bie Witme Gichirhadl ftarb, bas Saus fich auflofte und gleichzeitig bie mir bis jum zwölften Sabre bewilligte Rloftervenfion aufhörte. Diefelbe bestand, wie bei allen von Rlofterbeamten binterlaffenen Rinbern, aus einem reichlichen Naturalbeputat, Solz, Korn, Butter (felbft ber Weihnachtstifch und bas Dfterbrot fehlten nicht) und erfette größtenteils bas Roftgelb. Nun mußten mein Bruber' und ich feben, wie wir mit bem fleinen, von ben Eltern geerbten Bermogen auß-Nähere Berwandte befagen wir nicht, Freunde ebensowenig. In ber gangen Stadt gab es nicht eine Ceele, welche fich um uns gefümmert hatte. Der von ber Behörbe ernannte Bormund, ein wildfrember, ungebilbeter Mann, feines Beichens ein Suffdmieb, verwaltete bloft bie

Binfen bes vaterlichen Bermogens und forgte bafur, bag fie uns in regelmäßigen Raten ausgezahlt murben. Co maren wir auf uns allein angewiesen. Die nachfte und fchwerfte Aufgabe mar, ein neues Rofthaus fur uns gu entbeden. Mein Bruber burchftöberte mochenlang alle Bintel: gaffen ber Altftabt, mo bie meiften Studentenwohnungen lagen, bis er endlich, hart an der Judenstadt, einen alten Tifcblermeifter fand, ber fich gegen makiges Entgelt erbot, und in Roft und Wohnung ju nehmen. Der Bufall mar uns gunftig gewesen. Der alte Wrba erwies fich als ein freugbraver Mann, welcher weit mehr an uns that, als feine Bflicht erheischte. Er erlaubte uns, in feiner Bohnftube zu arbeiten, ba unfer Stubchen feinen Dien befag, Er erging fich gar - er hatte als Solbat gegen Napoleon gefampft und feitbem fur bie Beltbegebenheiten einen regen Sinn bemahrt - in politischen Gesprächen mit uns und fprach ben Dant bafur, bag wir ihm bei feinen Rechnungen und Überschlägen halfen, nicht nur burch Worte, fonbern burch Thaten aus. Der Mann hatte fich aus ben niebrigften Berhältniffen zu einer gut geordneten Stellung aufgeschwungen, erft in fpaten Jahren Lefen und Schreiben gelernt. Da imponierte ihm freilich unfer Bucherreichtum und unfere Schreibfertigfeit. Bir maren in feinen Augen Gelehrte. bie mit Achtung behandelt werben mußten. Leider verarokerte fich fein Gefchaft, auch unfer Stubchen murbe mit einer Hobelbant besett und wir zur Auswanderung gezwungen. Bir versuchten unfer Glud noch einmal bei einem Barbier. einem Rlempner, einem jubifchen Rramer. Doch nirgends

fanden wir eine ähnlich freundliche Aufnahme. Alle moralischen Erniedrigungen und materiellen Entbehrungen, welche rohe, auf Ausbeute ihrer Koftgänger erpichte Menschen auserlegen fönnen, hatten wir bis zum letzten Tropfen durchgefostet.

Für Obbad, und notbürftige Leibesnahrung mar burch unfer väterliches Erbe geforgt. Bollten wir für Bergnugungen und Buchereinfäufe Gelb haben, fo mußten wir es felbit erwerben. Dagu gab es nur einen Beg: Stundengeben! Große Unsprüche fonnte ich vierzehnjähriger Rnabe nicht machen, aber auch bescheibene Unforberungen locten lange Beit keinen Schuler, bis endlich ein alter Schuftergefelle mir feinen fleinen Enfel, ein fiebenjähriges Rind, anvertraute. 3d follte ihm bie Runft bes Buchftabierens beibringen und burfte bafur eines Monatsfoldes von einem Gulben gewärtig fein. Muf biefe Beife vergrößerte fich unfer Gelbfchat freilich laugfam. 3ch empfing aber balb noch andere Schüler zugewiesen, mein Bruber mar gleichfalls ein in fleinbürgerlichen Kreifen beliebter Brivatlehrer ober "Auformator", und einzelne außerorbentliche Ginnahmen stellten fich auch ein. Co fpielte mein Bruder in Sandwerterfamilien, wenn fie fich am Rarneval erluftigten, jum Tange auf, ich ftellte einzelnen Gewerbetreibenden bie Jahresrechungen gufammen.

Sobald wir über eine größere Zumme verfügten, eilten wir, ben alten Herzenswunfch zu befriedigen und schafften und Schillers sautliche Werte an. Natürlich ungebunden. Ein gebundenes Buch zu fansen oder vom Auchölinder einbinden zu sagie und eine arge Verschwendung er-

schienen. Wir hatten nicht umsoust stundenlang vom Strafensenfer aus in die Werkflätten der Buchbinder gegudt, um ihnen ihre Kunstgriffe abzulernen. Eine Heftlade war bald improvisiert, eine alte Bresse von dem Trödler erworben und so machten wir uns unverzagt an die Arbeit. Schön sahen die Bücher nicht aus — ich bestiet noch jetzt einzelne Proben meiner Buchbinderkunft — aber die Bogen hielten zusammen und, was das Wichtigste war, wir sparten Geld, das wir für neue Büchereinkaufe verwenden kounten.

Damals 1840-1843 begann bie czechische Litteratur ein regeres Leben ju entfalten. Mein Bruber, melder unter feinen Studiengenoffen mehrere czechifche Litteraten zählte, überhaupt einen ftark ausgeprägten Lokalpatriotismus befag, trug ber nationalen Bewegung ein großes Intereffe entgegen. Mir lag zwar bie Cache ferner, boch plagte auch mich die Neugierbe, die neuen Bucher und Beitschriften, von welchen ich fo viel fprechen hörte, naber fennen gu lernen. Der Borichlag, uns auf bie beliebteften czechischen Wochen- und Monatsichriften (Rwetn, Bluten, und Blastimil, Baterlandsfreund) zu abonnieren, hatte meinen vollen Beifall. Der Ginblid in bas czechische Litteraturtreiben war lehrreich, aber wenig erfreulich. In dem Betriebe ber Zeitschriften berrichte bie größte Unordnung. Bochenschriften erschienen regelmäßig einige Tage, bie Monatofdriften einige Wochen fpater, als bie Unfundigung lautete. Ginige Stunden mußte man namentlich im Buch= laben, in welchem bie Aweth ervebiert wurden, warten, ebe

man bie feuchten Abbrude empfing. Dafür bot fich Belegenheit gur Befanntichaft mit czechischen Litteraten, welche zur Winterszeit fich gern im geheizten Buchlaben einzufinden pflegten und bort ihre Intereffen befprachen. Co hatte ich mir nicht Schriftsteller, ibeale Rubrer eines Boltes porgeftellt. Meiftens maren es ichabige Gefellen, welche ihre Thatigfeit als reine Sandwerfsarbeit auffagten und ftets über bie fchlechte Entlohnung fchimpften, verungludte Theo: logen ober Juriften, welche gur Litteratur nur als Notnagel bis auf beffere Reiten gegriffen hatten und in ihren Genoffen bie brotverkleinernben Ronfurrenten haften. Der Inhalt ber Zeitschriften entsprach ber Berfonlichkeit ber Berfaffer. Die Inrifden Beitrage mochten einen Funten von Poefie befiten. Aber gegen die Enrik verhielt fich meine Natur immer fprobe. 3ch habe nie ein Gebicht verfaßt; ich war nicht einmal im ftanbe, ein Lieb mir wortgetren zu merfen, obichon ich fonft mich eines trefflichen Gebächtniffes erfreute und lange Reben und Abhaudlungen mit ber größten Leichtigfeit auswendig lernte. Alle übrigen Beitrage ftiegen burch Trivialität und Geiftlofigfeit ab, und führten mich nur auf ein noch eifrigeres Studium ber beutschen Litteratur gurud. Als ich vollends burch Freund Rolar, ber felbst czechischer Dichter mar, in bie intimen Berhaltniffe ber czechischen Schriftftellerwelt eingeweiht wurde, verlor ich auch ben letten Reft bes Intereffes an bem nationalen Treiben. Mit bitterem Sumor ergählte Rolar, bag ihm fur bie Überfetung einer Chatefpeareichen Tragodie ein Mittageffen als Sonorar augeboten murbe,

und wie der Verleger, der an Kolars Mienen eine geringe Befriedigung merten mochte, sich beeilte, noch eine Flasche Melniter Wein als Extrahonorar zu versprechen. Prastisch waren seine Schilberungen von den Gönnern der czechischen Belletristist, ehrsamen Müllern und Holzhandlern, welche nie dazu gebracht werden konnten, im Schriftsteller etwas anderes, als einen hanswurst oder einen Schmarober zu erblicken.

Bir hatten allmählich eine gange Reihe von Rofthäufern probiert, maren aber in jebem neuen ichlechter gefahren. Da faßten mir ben fühnen Entschluß, uns zu emancipieren; wir wollten einfach eine Stube mieten, uns aber, auf eigenen Sugen, in irgend einem Birtshaus vertoftigen. Bunachst - es war gerabe ein schöner Frühlingstag einigten wir uns, bis jum Berbft eine Wohnung vor bem Thore zu beziehen, also die Freuden einer echten Billegiatur ju genießen. Die paffenbe Wohnung, ein fleines Barterregimmer, in ber unmittelbaren Rabe eines großen öffentlichen Gartens (Canalicher Garten), ungefähr eine Biertelftunde von ber Stadt entfernt, mar balb gefunden, auch bie Übersiedelung rasch vollendet. Wir besagen nur ein altes Rlavier - noch ein Erbftud aus bem elterlichen Saufe, unfere Betten, ein Büchergeftell und eine große Rleibertifte. Den Tifch und zwei Stuble borgten wir vom Tröbler, einige Töpfchen und Teller ichentte uns eine mitleidige Seele. Bir ichwelgten im Borgefühle toftlicher Commerfreuden. Wie prachtig wurde fich in bem großen Garten in ben Morgenftunden lefen und ftubieren laffen, wie füß



am Abend unter ben alten Baumen bei Mondenschein träumen. Dur zu bald fam bie Enttäuschung. Danials rechnete man in fleinburgerlichen Kreisen noch vielfach nach ber fogenannten Wiener Bahrung und nicht nach bent offiziellen 21/2 Prozent höhern Konventionsfuße. Mein guter Bruder hatte felbstverftandlich angenommen, bag bie Dliete in Wiener Bahrung gegahlt werben folle, und mar baher nicht wenig überrascht, ja entruftet, als ber Wirt bie Bahlung in Konventionsmunge forberte. Es half nichts, wir mußten bezahlen und die Differeng auf unfer ohnebin fnapp bemeffenes Eg- und Trinfbubget nehmen. Dann hatten wir auf fteten Sonnenichein und emigen blauen Simmel gerechnet. Der Sommer 1843 mar aber gerabe regnerisch und brachte uns baburch in die größte Rot. Die benachbarte Restauration blieb an Regentagen geschlossen. in die Stadt aber zu manbern, wo fich unfere Wege trennten, war jebesmal nur einem von uns gestattet, ba wir blog einen Regenschirm befagen. Abwechselnd fror und hungerte ber eine in ber feuchten Stube, bis ber andere jurudfehrte und mit bem mitgebrachten Brot und Burft ben Sunger bes unfreiwilligen Ginfiedlers ftillte. Unfere Gefundheit murbe burch biefe Lebensmeife ara gefährbet. Mein Bruber, ber bie Nachwehen eines ichweren Typhus niemals gang überwunden hatte, begann gu fiechen. 3ch felbst magerte sichtbar ab und verlor alle Berbauungs: fraft. Da fam unverhofft Erlöfung. Bu gleicher Beit wurden uns Sauslehrerftellen angetragen. Mein Bruder übernahm bie Ergiehung eines Neffen ber Grafin SweertSport, eines verwaisten Unaben von abenteuerlicher französischer Hertunft, ich übersiedelte in das haus einer der angesehensten bürgerlichen Familien, wo ich bereits seit einiger Beit befreundet war und als Stundenlehrer sungiert hatte.

## 4. Die neue familie.

Bei meinem Abgang vom Gumnafium hatte ber alte brave Swoboba bafur Sorge getragen, bag mir burch Stundengeben reichlichere Ginnahmen gufloffen. Er empfahl mich bem Grafen Balbftein, ber für feinen zweiten, gleichfalls gur Universität abgehenden Gohn einen Rorrepetitor in Mathematik und Philosophie suchte. Honorar war glangend und bie Aufgabe mare auch recht lohnend gemefen, wenn nur mein Bögling, ein ftattlicher junger Menfch, ber mich um eine Ropflänge überragte, nicht fo ftumpf und unwiffend gemefen mare. Geine Er-Biehung hatte bisber, nach ber allgemeinen Gewohnheit in hochabligen Familien, ein Priefter geleitet, und nach ber leiber ebenfalls allgemeinen Gewohnheit in biefen Säufern, ihm ben Ratechismus und fnapp bie elementaren Kenntniffe beigebracht. Bu meinem Schreden entbedte ich, bag ber junge Graf nicht einmal orthographisch schreiben könne und burch ben Mangel an Denfübung burchaus unfähig fei, ben einfachften mathematifchen Can gu begreifen ober einem logischen Schluffe ju folgen. Un feinem Durchfallen im Eramen mar ebenso wenig ein Zweifel, wie bag mir bie

Berautwortung bafür werbe aufgeburdet merben. Den Entichluß, rechtzeitig biefe Stellung aufzugeben, beichlennigte noch bie Demütigung, welcher mich mein Bogling, gewiß gegen feinen Willen, aussette. Deine Rleibung mag ihm, was fie auch gewiß war, zu dürftig und unmodisch erichienen fein, er bot mir aus feiner Garberobe einen abgetragenen Leibrod an und zwar in Worten, die mir beutlich zeigten, bak er bagu von ber gräflichen Umgebing veranlagt worben fei. Im gefchenkten Rode bem Schüler aegenüberzusiten, wäre mir unerträglich gewesen, meine eigenen Rleiber erfchienen offenbar für bie vornehme Gefellichaft unpaffend; barüber, mas ich zu thun habe, fonnte ich feinen Augenblid zweifeln. Ich verzichtete auf bie Stellung in bemfelben Augenblid, in welchem mein Bogling erflärte, er wolle nicht ftubieren, meine Dienfte alfo ohnehin überflüffig geworben maren. Im aukern Leben hat ihn übrigens fein Entidlug nicht gurudgebracht. Er avancierte früher zum General, als ich zum Brofeffor.

Der alte Swoboda, bem ich meine Ersahrungen mitteilte, billigte, was ich gethan und versprach mir einen
andern, wie er lächgelnd meinte, meinem Stolze besser zusagenden Plat. Zu den vornehmiten und geachteiten
Bürgerhäusern in Prag gehörte jenes des Doctor Czermak.
Czermak, bessen Bater bereits eine stattliche Klientel besessen, war Hausarzt in zahlreichen abeligen Jamilien, in
wiesen derselben auch der intime Berater und Hausstrund.
Die Prazis und die vielen Verpstähungen nahmen seine
Zeit vollständig in Anspruch und zwangen ihn, die Leitung

Springer, Mus meinem Leben

bes auf großem Juge eingerichteten Saufes, Die Erziehung ber Rinber ausschließlich ber Gattin gu übertragen. fonnte in feine befferen Sande gelegt werben. Gine forgfamere, ausschlieklich auf bas Bohl ihrer Rinder bedachte Mutter gab es nicht. Bom Morgen bis jum Abend mar bie rechte Erziehung und Musbilbung ber Rinber ihr Sauptgebante; felbit in ber Racht rubte fie nicht und fpann halb im Traum Plane, wie fie bie Laufbabn ihrer Cohne ebnen und glätten fonnte. Bom Bater, einem für Runft und Biffenschaft begeifterten Manne, welcher ben Tag über bie Rechnungen bes graflich Thunfchen Saufes revidierte, in feinen Dugeftunden aber ausschließlich mit Belehrten und Rünftlern, befonbers Malern verfehrte, hatte fie ben Bilbungebrang geerbt. 'In ihrer Jugend burfte fie benfelben nicht befriedigen. Wollte fie nach einem Buche greifen, fo wurde fie von ber Stiefmutter in bie Ruche ober an ben Nähtisch gewiesen. Ihre Rinder follten es beffer haben, nicht in fpateren Jahren Rlage führen, bag ihnen im Elternhaufe bie Quellen allfeitiger Bilbung verschloffen gewesen. Um fie anzuspornen, nahm fie an ben Unterrichtsftunden felbft teil, sammelte gelehrte und geiftreiche Manner in ihrem Saufe und gab felbft ben Spielen gern einen lehrhaften Charafter.

3unächst wurde ich nur als Stundenlehrer aufgenommen. Der zweite Sohn hans, nachmals als Abysiologe und Erfinder bes Kehllopspiegels in weiten Kreisen berühmt, war als einer ber besten Schiller in die obersten Gymnassallaftaffen aufgerucht, sand sich hier aber in der Lehrweise des

alten Swoboda nicht gleich zurecht. Da empfahl mich ber übertrieben beforgten Mutter mein Gonner als fogenannten Repetenten. Rafch murbe Sans in die Gigenheiten bes Lehrers eingeweiht und mit beffen gelehrten Manieren vertraut gemacht. Gar balb blieb uns nach ber Borberei= tung für bie Schule noch Zeit übrig, um beutsche Dichter zu lefen, ober im vierhändigen Klavierspiel uns zu üben. Nach ber in Österreich herrschenden Sitte wurde auch in Czermats Saufe auf die mufitalische Ausbildung ber Rinder ein großes Gewicht gelegt, ber Unterricht im Klavierspiel mit minbeftens gleichem Ernft und Gifer getrieben, wie ber lateinische. Daß ich auch hier brauchbare Dienste leiften fonnte, verbefferte nicht wenig meine Stellung im Saufe. Der Stundenlehrer verwandelte fich allmählich in einen Kamiliengenoffen. Sans mar brei Jahre junger als ich, er wurde mein guter Ramerad; bem zwölfjährigen Jaroslav, einem franklichen, aber allgeit gu Schelmenftreichen anfgelegten Knaben, beffen großes Zeichentalent fich bemerkbar machte, ftand ich halb als Mentor, halb als Spielgenoffe gur Geite. Ein neues Leben ging mir auf. Endlich ichien ber Bann bes Bermaiftseins gebrochen, enblich ein fefter Busammenfcluß mit lieben Menfchen gewonnen. Bludliche Tage, wie ich fie niemals gefannt, taum geabnt, brachen für mich an. Die hauptquelle meines Glücks war Frau Czermat, ober "bie Mama", wie ich fie balb nennen burfte. Mit begeisterter Berehrung, mit formlicher Andacht hing ich an ihr, bereit, für fie jebes Opfer zu bringen, mich ihrem Dienste gang zu widmen. Bartfühlend ging

fie gleich von allem Anfang auf meine Berhältniffe ein teilnehmend ließ fie fich von meiner trüben Bergangenheit ergablen Gie fprach mir liebreichsten Troft zu, wedte meinen Mut und zeigte mir fonnige Tage im Sviegel ber Bufunft. 3ch brauche mich nicht mehr verlaffen und aus ber Gefellichaft wie ausgestoßen zu fühlen, fie wollte mütterlich für mich forgen, als Pflegesohn mich annehmen, natürlich muffe ich ihr aber auch bas Recht zum Tabel einräumen, wenn ich bagu Unlag bote. Und biefes Recht nahm fie eifrig für fich in Unfpruch. Berfiel ich, mas bamals häusig geschah, in Trübsinn, so rüttelte sie mich fräftig gufammen, ließ ich es an auter außerer Saltung fehlen, fo konnte ich einer scharfen Mahnung ficher fein. heute erinnere ich mich lebhaft, als mir Mama einmal bei ber Mahlzeit, in Gegenwart vieler Gafte, über ben Tifch gurief: "Aber, Springer, Gie fcnappen fcon wieber qufammen, wie ein Tafchenmeffer!" Jaroslav farifierte fofort meine Stellung, Die anderen Jungen lachten, ber Sausberr war felbst in einiger Berlegenheit. Aber Mama wandte gleich bie Sache gum Guten, indem fie ergahlte. ich hatte nie eine Mutter gehabt, die mich auf biefe Dinge aufmertfam gemacht hatte, und ba thue fie es an ihrer Stelle. Ich schamte mich, gab feitbem beffer Achtung auf mich und blieb ihr im Bergen für die freundliche Ruge bankbar. Die Abendaefellschaften allein, zu beren Befuch mich Mama gleichfalls ans pabagogischen Grunden verpflichtete, marfen einen leichten Schatten auf mein Blud. Ginen Grad, grun mit großen Sornfnöpfen, hatte ich mir amar aufammengefpart, jum Befite aber von Inmmischuben mich noch nicht aufzuschwingen vermocht. Wie sollte ich aber an regnerischen Binterabenben in ben Salon treten. ohne die Spuren bes langen ichmutigen Beges mitzufcleppen. Ich ftedte meine Rleiber- und Stiefelburfte, einen fleinen Rapf mit Schuhwichse und einen Binfel in bie Manteltafche, vermieb nach Rraften alle Bingen, und begann auf ber Treppe bes Czermatichen Saufes meine Gefellichaftstoilette, nicht auf ber Saupttreppe bes palaftartigen Gebaubes, fonbern auf einer ftillen, gludlicher Beife beleuchteten Sintertreppe. Gebulbig martete ich ab bis an Beintleid und Stiefeln ber Roth getrodnet mar, bemaffnete meine Sande mit alten biden Sandichuhen und wichfte und rieb und bürftete, bis mir die Treppenlampe von meinem Unteraestelle ein reinliches Bilb gurudwarf. Sorafältig vervadte ich mein Sandwerkszeug in ber Manteltasche, 20a in Bengin gefäuberte helle Sanbichuhe an und eilte über die Saupttreppe in den hell erleuchteten Salon. fdredlichem Bergflopfen legte ich im Borgimmer ben Mantel ab. Denn, welches Sohngelächter murbe erschallen, wenn ber Rufall aus ber Manteltasche meine Bürfte und Tiegel geschüttet hatte. Diese Furcht vergallte mir ben gangen Benug ber Befellichaft, ber ohnehin ziemlich mäßig mar.

Die gute Mama hielt baran fest, bag an ihrer Gesellschaft auch bie halbwiichsige Welt teilnehme. Sie wollte ihre Kinder frühzeitig mit den seineren geselligen Formen bekannt machen, glaubte auch, daß beren Unwesenheit die Luft ber Erwachsen, sich in frivolen Spägen zu ergeben,

in Schranfen halten werbe. Maxima debetur pnero reverentia. Den Spruch fannte fie nicht, banbelte aber nach ihm. Das Schlimme mar nur, bag bie vielen gelabenen Mabden von 12 bis 17 Jahren von ihren Gouvernanten, Frangofinnen und Schweigerinnen, begleitet erschienen. Daburch fam in bie Gefellichaft ein unerwarteter Ion. Während bie alteren Berren und Damen fich in ben fleinen Calons ftill am Spieltifch verannaten, fammelten fich bie Bouvernanten in ber Stube ber Czermafichen Gouvernante, einer ältlichen und häßlichen, aber fehr lebengluftigen Berfon. Sie übten auf die junge und jugendliche Mannerwelt eine magnetifche Rraft aus, fo bag im großen Calon bie fleinen, an die Band fich brudenben Badfifche und die wenigen pflichttreuen Jünglinge übrig blieben, welche Mamas Aufforberung, die jungen Dämchen zu unterhalten, Folge leisteten. Das war nun für mich eine schwere Aufgabe und ich bankte bem himmel, wenn endlich bie Damen und herren von ben Spieltifchen aufftanden und in ben großen Calon traten, mo ber vom Diener aufgeschlagene Glügel ben Beginn ber nufitalifden Genuffe antunbigte. auch biefen Grundfat vertrat Mama beharrlich, bag jebe Gefellichaft burch fleine fünftlerifche Aufführungen gewürzt werbe. Der mufikalische Teil ließ wenig zu munichen übrig. Es gab in Brag mehrere tuchtige Dilettanten, welche insbesondere in ben bamals beliebteften Komponiften Thalberg fich gut eingespielt hatten, und auch bie Beige und bas Cello fanben noch in vielen burgerlichen Rreifen eifrige Bflege. Um fo ichlimmer mar es mit bem betlamatorischen

Teil bestellt. Das Monopol der Deklamation in den pornehmeren Burgerfreisen befaß ein gewiffer Klemens von Beprother, ein Mann ohne ernfte Beschäftigung und feste Stellung im Leben, ohne jebe tiefere Bilbung, in Bahrheit ein Schmaroper, welchem ber abelige Name und icheinbar vornehme Manieren als Schild bienten, babinter feine Unwiffenheit und geistige Robeit zu verbergen. Saphir war fein Abaott, einige Wiener Poeten britten Nanges. wie Bogel, Ceibel, Caftelli, feine Bropheten. Wenn ich biefen ichalen Deflamationen zuhörte und auf bas Gefchmäße aufhorchte, welches herr von Beprother mit feinen "gebildeten" Freunden führte, da merkte ich die tiefe Kluft, welche biefe Brager Gefellichaftsfreife, und fie maren bie beften, wenigftens bie angesehenften, von ber beutschen Beifteswelt trennte und begann ju zweifeln, ob ich in ber Beimat meinen Studien und Neigungen werde fortleben fonnen. Nachmals erfuhr ich, daß benn doch die deutsche Bildung unter Advofaten, Raufberren, jungen jubifden Schriftsteller mehr Renner und Berehrer gablte, als ich meinte. Gie fchloffen fich aber mißtrauifch gegen weitere Rreife ab und behielten oft angftlich ihr befferes Wiffen für fich. Die herrschenbe Maste in ber Gefellichaft war ber "allweil fibele" Bfterreicher mit feinem blödfinnigen Reftronfultus und feiner Berhimmelung bes Birtuofentums.

Zwei Jahre blieb ich in meiner Stellung als Stundenlehrer. Da ftarb plöglich im ruftigften Mannesalter, wie alle Glieder ber Familie Czermal seit den Generationen, ber herr bes hauses. Nachdem die Witwe den ersten herbsten

Schmerz übermunden, ging fie baran, ben Saushalt einfacher ju geftalten. Richt niehr burch Doppelpflichten gebunden, fest gewillt, die Erziehung der jüngeren Rinder perfonlich ju leiten, beichlof fie bie Entlaffung ber Gouvernante und bes Sauslehrers, welche bis babin fich mit ihr in bie Aufgabe geteilt hatten. Die Entferming bes Sauslehrers mar ohnehin unbedingt notwendig geworben. Bei ber Wahl ber letten Lehrer hatte Mama feine gludliche Sand geleitet. Die pebantischen, in ihrem Lehrerstolze leicht verletten und aufbraufenden Gefellen, Die fich überdies in gefelliger Begiehung ftarte Blogen gaben, hatten Sans und Jaroslav in Rebellen verwandelt und ben fleinen Krieg amischen Böglingen und Lehrern bauernd gemacht. Alle erbenklichen Schelmenftreiche murben gegen bie verhaften Sofmeifter in Scene gefett. Ginnal öffneten bie Jungens bie innern Fenfterlaben, verbanden im Schlafzimmer Die Riegel mittelft Bindfaben mit ben Betten und ftapelten auf bem Renfterbrette einen Bücherhaufen auf. 218 ber Lehrer, ein machtiger Schnarcher, im erften Schlafe ruhte, riffen fie an ben Bindfaben, fo bag bie Bucher mit Gevolter auf ben Boben fielen. Sans und Jaroslav erhoben ein Betergefchrei und forberten ben Lehrer auf, schleunigft nach bem Ginbrecher gu fahnben. 218 biefer fich bem Genfter naberte, fprangen beibe mit Riemen bewaffnet auf ihn los und brafchen unter bem Rufe: "Wir halten ben Dieb!" trot feines Broteftes auf ihn ein. Nachbem bie Sausleute mit Rergen herbei= geeilt famen, entschuldigten fie fich scheinheilig burch bie herrichende Dunfelheit und ben plotlichen Schreden. Durch

folde Borfalle tamen bie Czermatichen Buben bei ber aangen "Sofmeifterzunft" in graen Berruf. Da machte mir Dama ben Borfchlag, ob ich nicht gang in ihr Saus gieben und ben Unterricht Jaroslavs, ber ben Krieg gegen bie Sauslehrer am bestigften führte, übernehmen wolle. Freudig nahm ich ben Antrag an, woburch ich vollständig zum Familiengliebe erhoben murbe. Leiber mußte ich gar balb bei Jaroslav die Rolle bes Lehrers mit jener eines Rrantenpflegers vertaufchen. Die Krantheit bes armen bilbhübichen Rnaben - ber Urgt nannte fie freiwilliges Sinfen - trat immer beftiger auf. Das eine Bein fcbrumpfte gang que fammen, die geringfte Bewegung verurfachte bem Anaben aroke Schmergen. Baber murben befucht, allerhand Rurmethoden burchgeführt. Nichts half, im Gegenteil brobte ein vollständiger Berfall ber Lebensfrafte. Da melbete fich eines Tages ein alter czechischer Bauer bei Mama; er hatte von ber Rrantheit bes Anaben erfahren, und mare gefommen, ihr feine vollständige Beilung anzubieten. Gine Brufung bes Beines ftartte nur bie Zuverficht bes Berfprechens. Die Witme eines berühmten Arztes follte einem gewöhnlichen Kurpfuscher bas Leben bes Rindes anvertrauen. Schwere Rampfe machte Mama burch; endlich fiegte bie Mutterliebe und fie übergab Baroslav vertranensvoll ben Sanden bes Bauern ober pantate, wie er im Saufe hieß. Seine Beilmethobe mar bie fpater fo berühmt geworbene Anetfur. Er ftrich und brudte in mannigfachfter Weife bas frante Bein, ließ es vorsichtig bie von ben Urgten verponten Bewegungen rudwärts und vorwärts machen, und brachte nach einigen Monaten ben Anaben glütlich so weit, daß er mit Hilse einer Krüde, später eines Stodes gehen konnte, und das verkrümmte Glieb wieder Kraft und Rundung gewann.

Un einen geregelten litterarifden Unterricht mar mahrend biefer langen Krankenzeit nicht zu benten. Die einzige Beichaftianna, welche ben Anaben nicht ermübete, mar bas Beichnen. Sier machte er bie raschesten und munberbarften Fortschritte, fo bag, als er wieder gefund geworben mar, Mama fich entschloß, ihn formlich zum Rünftler ausbilben gu laffen. Run war guter Rat teuer, einen tüchtigen Lehrer zu finden. Un Brag mar Jaroslav voraussichtlich für mehrere Sahre gefeffelt, die Brager Atabemie aber, unter ber Leitung bes burch feine Tragheit berüchtigten Malers Chriftian Ruben. verfügte über feine brauchbaren Kräfte. Als ber befte Lehrer murbe uns ein Namensvetter, ein gewiffer Frang Czermat, empfohlen, welcher bann auch brei Sahre lang ichlecht und recht ben Unterricht besorgte. Mit Ausnahme elementarer malerifcher Runftgriffe hat Jaroslav nichts von biefem Lehrer gelernt. Biel beffere Dienfte leiftete ein befreundeter Bferbemaler, Ramens Roller, welcher wöchentlich unfer Saus befuchte und Jaroslav nicht nur in ber Berfpettive trefflich unterwies, fondern ihn auch zu Raturftubien aufmunterte, während bet andere Lehrer Die Schüler immer nur nach mitnuter recht burftigen Borlagen topieren ließ.

## 5. Litterarifche Unfange.

Jaroslaus neue Laufbahn übte Ginfluß auch auf meinen eigenen Studiengang. 3ch mohnte häufig ben Unterrichtsftunden bei, fag ober ftand Dobell, wenn es an andern brauchbaren Mobellen gebrach und wurde auf biefe Urt mit ber Runftpraris vertrauter. Auch ber fritische Ginn wurde gewedt. Um fo bentlicher aber mertte ich, bag ein ficheres Runfturteil ausgebehnte Runftfenntniffe, Anschauungen ber Aunftwerke voraussete. Un letteren fehlte es mir in hohem Dage und fo faste ich im Berbft 1845 ben Ent= ichluß, die beutschen Runftstädte, München, Dresben und Berlin, zu besuchen, nicht nur bie altere Runft zu ftubieren, fondern auch über die modernen Runftleistungen mich genauer zu unterrichten. Zum erstenmale fuhr ich allein in bie weite, frembe Welt. Die beiben Jahre vorher hatte ich bereits fleinere Reifen unternommen, aber biefe in Begleitung von Sans, halb als Mentor, halb als Ramerab. Mama, auch barin von ben gewöhnlichen Angstmüttern fich unterscheibend, hielt es für gut, daß wir recht früh auf eigenen Gugen fteben lernten und unfere Flugfraft versuchten. Wir machten auf bem Elbbampfichiffe einen Ausflug nach Dresben. von wo wir auf ber gebührend angeftaunten Gifenbahn nach Leipzig fuhren. Auf bem Rudwege machte ich bie Bekamtichaft eines überaus liebenswürdigen englischen Gentleman, Mr. Ralph Noël. Er und feine Frau, aus einem altabeligen böhmischen Geschlechte, ftanben ichon längere Beit gum Czermatichen Saufe in freundschaftlichen Beziehungen und hatten Sans eingelaben, bei ihnen mehrere Tage gu verweilen. Auch ich erfuhr ihre Gaftfreundschaft für eine furze Frift. Mr. Noël, gewöhnlich Kapitan Noël genannt, weil er biefen Rang in einem englischen Miligenregimente, bem Porfshirer, befleibete, gehörte ju ben intereffanteften Typen bes englischen Gentleman auf bem Rontinente Auf einer Reise burch Italien hatte er bie beiben Sohne bes reichen böhmischen Magnaten, Graf Frang und Leo Thun, fennen gelernt. Die jungen Leute fanben ein fo großes Gefallen aneinander, daß Noël gern ihrer Einladung folgte, fie in Brag zu befuchen. Sier fant er in ben abeligen Rreifen eine fo freundliche Aufnahme, bag er ben Aufenthalt immer wieder verlangerte, ichlieflich in Bohmen gang beimifch murbe. Der hohe bohmifche Abel ichmarmte bamals für englifche Sitten und Ginrichtungen, fo bag jeber Englanber, wenn feine äußere Erscheinung "gentlemanlike" war, als ebenbürtiger Genoffe angesehen murbe. Übrigens burfte fich Noel einer vornehmen Bermanbtichaft ruhmen. Geine Tante mar Lord Burons Gemahlin, feine Bettern fagen im Oberhause, ihm, bem jungern Sohne eines Nebenzweiges ber Familie Bentworth, mar fein großer Reichtum zugefallen. Doch ficherte ihm feine Rente ein wohlhabiges Leben auf

bem Rontinente. Noëls Berfonlichkeit gewann noch baburch an Intereffe, daß er ber Bhrenologie mit Begeisterung anhing und fur ihre Lehren eifrig Gläubige marb. Durch ihn tam bas Meffen und Betaften ber Schabel in Prag eine Zeitlang förmlich in Mobe. Nach feiner Bermählung mit einer jungen Stiftsbame mietete er bem Grafen Thun ein fleines Landhaus, Rojawis bei Bobenbach an ber Elbe, ab und brachte hier ben größten Teil bes Jahres gu. Rur im Winter überfiedelte er, ber Soffeste megen, für einige Wochen nach Dresben. In Noëls Saufe lernte ich jum erstenmal die englische Gaftfreundschaft fennen. Wer aelaben mar, genog bie gleichen Rechte und wurde mit ber gleichen Aufmertsamteit behandelt. Ofterreichische Ravaliere, fachfische Soffammerer, Gelehrte, wie ber Geognoft Cotta aus Freiberg, liberale Schriftsteller, ber madere Befchaftsleiter ber Arnoldichen Buchhandlung in Dresben, wohnten unter feinem Dache und feiner durfte über Bevorzugung ober Bernachläffigung flagen. Mus biefer erften flüchtigen Begegnung erwuchs für mich im Laufe weniger Jahre eine warme Freundschaft, welcher ich viel im Leben verdantte.

Der gute Ausgang bieses Ausstluges — nur Hans hatte unter bem ungewohnten Genusse ber Sigarre einen Tag zu leiden — bewog Nama uns in den Ferien des nächsten Jahres zu ihren Verwandten nach Linz zu jehrden. Bon hier sollten wir das Salztammergut durchwandern. Beir hatten Gmünden, Ischl, hallstadt besucht und wollten über Salzburg nach Linz wieder zurücktehren. In Salzburg entschied under Schiffal, das diese Keise abenteuerlich

genng enden follte. Ein Empfehlungsbrief wies uns an ben Bermalter ber gräflich Ruenburgichen Guter. Der alte joviale Berr, in josephischen Unichauungen groß geworben, ein begeisterter Freund bes freien Studentenlebens, quartierte uns in bem weitläufigen gräflichen Balafte ein, führte uns in feine Stammfneive, ergalte uns von ber Berrlichkeit ber Alpenwelt, und wollte nichts bavon wiffen, bag wir, fo nahe an Tirol, an die Beimreife bachten. Bon Tirol aus fonnten wir einen fleinen Abstecher nach ber Schweig machen. Das ware rechte Stubentenart, Die Belegenheit beim Schopf zu ergreifen und nicht burch fleinliche Bebenten ben Lebensgenuß zu verfümmern. 3mmer unwiderftehlicher flang bie Lodung, und als fich ber alte Berr anbot, und bas Reisegelb vorzustreden und fich für bie eingegangene Schuld bei Mama zu verburgen, an beren nachträglicher Buftimmung wir ohnehin nicht zweifelten, ftaub unfer Entschluß, die weitere Banberung zu magen, fest. Wir fühlten uns bem freundlichen Bermalter für feinen fühnen Rat zu größtem Dant verpflichtet. Das hinderte nicht, daß ich ihm im Berlauf ber Reife manchmal herzhaft fluchte. Der alte Berr beate einen förmlichen Sak gegen bie öfterreichifchen Banknoten. Gilber, meinte er, mare bas einzig richtige und fichere Belb. Go fcbleppte er benn zwei große Gade berbei, in welchen fich bie gange Cumme in großen und fleinen Gilberftuden bejand. Der fluge Saus überließ mir, als bem altern, Die Rubrung ber Reifetaffe. Wenn mir bie ichweren, in ben Rodtafchen bemahrten Beutel bei jebem Schritt an Die Beine fclugen, bebachte ich unfern alten Silberliebhaber mit faftigen Ehrentiteln und freute mich formlich über jebe merkliche Minberung unferes Schates. Dehrere Thaler Tirols hatten wir, balb ju Gug, balb im Stellmagen burchftreift und auch bas Ungemach plötlicher Gewitter und bichter Nebel auf hohen Bergen erbulbet, Innsbrud befincht, ben Arlberg überstiegen, endlich Feldfirch erreicht. Wie aber nun unbehelligt über bie Grenze nach ber Schweis fommen? Unfer Paffagierschein von der Linger Polizei ausgesertigt, berechtigte uns nur zu einer Wanberung im Salgfammergut und mar überbies nahezu abgelaufen. Bir meinten es recht pfiffig anzustellen, wenn wir von bem Grengamt bie Erlaubnis gur Rüdfehr nach Ling über Bagern, wo wir gute Freunde hatten, erbaten. Den flug ausgesonnenen Plan traf giftiger Sohn. Ein rober Blatregen von Grobheiten ergoß fich aus bem Munde bes Bolizeifchreibers. Dag mir uns fofort paden und bie Strafe geraben Weges nach Ling gurudwandern follten, mar fein Entscheid. Bum Glud warf er in feiner But uns ben Paffierschein vor bie Suge, ohne in benfelben bie "gebindene Marichroute" einzuschreiben. Bahrend wir gefenkten Sauptes mit echter Jammermiene ratlos auf ber Strage ftanben, mintte und verftoblen ein Poftillon, welcher ben Berhandlungen beigewohnt hatte-Gegen ein gutes Trintgelb wollte er uns, ba er eine Extrapoft nach Babus gurudfahre, ungefährbet über bie Grenge bringen. Die Pferbe ftanben in einer Seitengaffe bereits angefpannt. Seinlich frochen wir unter bas Bagenleber und blieben bier bis jeufeits ber naben Brenge verftedt.

Dann fuhren wir wie vornehme herrn vierspännig im offenen Bagen mit ichmetternbem Bofthorn in Babug ein. Co raich als möglich liefen wir nach Wallenftebt und begannen von hier aus über ben Gee bie Banberung nach Burich, bem Rigi und Lugern. In Burich wurde pflicht= schuldig bei bem alten Ofen hofpitiert und in ben Biichhandlungen nach verbotenen Früchten gespürt. Über ben Bobenfee, Augsburg, Regensburg traten wir bie Beimreife an. Mit Bergflovfen naberten wir uns wieber ber öfterreichischen Grenzftation, wo bie Dampfer anleaten und bie Baffe vorgezeigt werben mußten. Doch ichlieflich tonnte uns nichts Schlimmeres begegnen, als bag wir auf bem fürzesten Wege nach Ling gurudgutehren gezwungen murben. Den fürzeften Beg entpfahl aber ohnehin ber Stand unferer Reisekaffe. Als wir uns in Regensburg einschifften, befagen wir gerade noch Gelb genug zu einem mäßigen Frühftud-Mit einem tüchtigen Donnerwetter und groben Drohungen wurden wir von bem Grenzbeamten entlaffen. Am Abend fagen wir frohlichen Sinnes bei Czermafs Stiefgrogmutter und holten die verfäumten Mahlzeiten grundlich nach.

Die Erinnerung an biefe fröhliche Wanderung wurde in mir wieder lebendig, als ich int solgenden Jahre meine Kunftreise antrat. Die Umstände hatten sich geändert. Ich zog allein in die Welt und mußte mir stets den ernsten Reiseswed vor Angen halten. Bon einem ungebundenen Genuß der Ratur, wie auf dem schweiger Ausfluge, war nicht die Rede. Ich sollte und wollte lernen, nichts als lernen. In Münden nahm ich Wohnung dei einem "bürger-

lichen" Pfefferfüchler, welcher ben halben Tag in Rirchen, bie andere Sälfte in Wirtsbäufern zubrachte und, wie feine Frau mir vorklagte, badurch in ber "Nahrung" immer mehr gurudging. Geine Pfeffertuchen befagen nur eine gute Gigenschaft, bag fie ben Bahnargt ersparten. Wer fie anbik, opferte einen Babn. Wären nicht bie bubichen Beiligenbilder auf ben Umichlägen ber Bare gemefen, welche Wallfahrer zum Antauf lodten, fo mare bie Familie an ben Bettelftab gefommen. 3ch hatte unter ber Grommigfeit bes hauswirts boppelt zu leiben. Er plagte mich täglich mit Ginladungen zum Kirchenbefuche; feine Frau, um bie geringe Erwerbsfähigfeit bes Gatten einzubringen, rechnete mit boppelter Kreibe und zwang mich zu größter Ginfchränkung meiner Ausgaben. Drei Bochen laug beftand mein Abendbrot aus einem Graubrot und einer Knadwurft. die ich mir felbst einkaufte. Trot biefer kleinen Argernisse und trot meines einfamen Lebens fühlte ich mich boch glücklich, da ich zum erstenmal einem reichen Kunstleben gegenübertrat und meine Runftkenntniffe burch bas fleißige Studium ber großen Sammlungen namhaft erweiterte. Bur alten Runft verhielt ich mich einfach aufnehmenb. Dagegen reigte mich bie moberne Münchener Runft vielfach ju fritischen Bebeuten, welche ich an ben ftillen Abenben in einer langatmigen Abhandlung zu Bavier brachte.

über Nürnberg und Dresben pilgerte ich nach Berlin. In ber gelehrten Berliner Welt besaß ich einen einzigen Unhaltspunkt. Zwei Jahre vorher hatte ich in Teplits, wo Jaroslav eine Babekur brauchte, den Theologen Batke

Springer, Mus meinem Leben.

fennen gelernt. Er nahm mich nicht blok freundlich auf. fondern führte mich auch bei bem Berausgeber ber Segel= ichen Afthetif, bei Brofeffor Sotho ein. Der liebenswürdige Empfang, ben ich bier fant, gab mir ben Mut, von meiner in München geschriebenen Abhandlung zu fprechen. Sotho bat fich biefelbe gur Durchficht aus und überraichte mich einige Tage fpater mit bem Angebot, fie in bie Tübinger "Jahrbücher ber Gegenwart" jum Abbrud zu fenden. Richt im Traume hatte ich an bie Drudlegung gebacht. Natur= lich griff ich mit beiben Sanben gu, als fich mir fo unverhofft eine Gelegenheit zeigte, meine fehr jugendliche Beisheit auf ben Markt zu bringen. Die Tübinger Jahrbucher, die Erben ber Salleichen und Deutschen, galten als bas vornehmite litterarische Organ und gahlten fo viele von mir hochverehrte Manner zu Mitarbeitern. Die Bogen wurden raid verpadt und mit einem Geleitsichreiben Sothos an ben Berausgeber ber Sahrbücher, Schwegler, gefchidt.

Ich blieb, bei einem Schneiber einquartiert, so lange in Berfin, bis mein Reisegeld zur Reige ging. Imperlich jubelnd, sast übermütig, trat ich ben Rückweg an. Doch sollte gar bald eine starte Ernüchterung eintreten. Einige Minuten vor Abgang bes Eisenbahnzuges trat mein Wirt— ich benke, es war berselbe, welcher mehrere Jahre später Ralbaunen statt seiner begraben ließ, um eine Verstäderungstasse zu prellen und bassur vom Alabberudatssch unstreblich gemacht wurde, — an mich seram mit der Behauptung, ich hätte den Schreibtisch angebrannt und müsse ihn entschädigen. Wenn ich ihn nicht glaubte, möge ich in die

Wohnung gurudfehren und mich von bem angerichteten Schaben burch Augenschein überzeugen. Das mar in bem Mugenblide, als ichon bas erfte Cignal gur Abfahrt gegeben murbe, eine bittere Zumutung. Bas blieb mir, um ben Cfanbal zu vermeiben, übrig, als ben Mann mit einem Runfthalerschein zu beschwichtigen. Diese fünf Thaler waren aber meine einzige Fürsorge für ben Kall ber Not. Die Not trat ein, als ich in Dresben ben Bostwagen ber Elbbampfer ging nicht täglich - bezahlt hatte. Mir blieben nur ein paar Pfennige übrig und eine achtzehnstündige Fahrt ftand mir bevor. Alfo faften! Auf ber Rachtmahl= und Frühftudaftation vertroch ich mich in einen Wintel bes Bagens und ftellte mich ichlafend. Meine Soffnung, bem Spaherauge bes Rellners zu entgeben, murbe getäuscht. Mit lauter Stimme und ftarfem Urme medte er ben Scheinschläfer und ftellte ihm bie Notwendiafeit, ben Leib ju ftarfen, gar einbringlich vor. Diefe überzeugung begte ich auch, mir fehlte nur bas Gelb, fie in eine That gu verwandeln. So mappnete ich mich mit Berftellung und hieß ihn grob, mich nicht im Schlafe zu ftoren. Musgehungert kam ich endlich in Prag an und fette Mama und bie gange Familie burch meine Eggier in Erstaunen.

Wochen vergingen, ohne baß and Tübingen eine Kunde über das Schickfal meines Opus 1 kan. Um so mehr wurde ich überrascht, als ich vom Buchhändler das Monatsbesse vahrbücher empsing und in demselben meine Arbeit entbette. Allerdings hatte Schwegler sie nicht vollständig abgedruckt, ganz vernüuftig die allgemeinen, halb philosophisch,

halb hiftorifch gehaltenen Betrachtungen in ben Bapierforb geworfen. 3ch tonnte mit Schmod rufen: "Das Gewöhnliche hat er gestrichen, nur bie Brillanten fteben laffen", ober bescheiben zu sprechen: nur bem fleinern Teil, welcher ein unmittelbares Intereffe bot, aab er unter bem Titel: "Rritische Gebanken über bie Münchener Runft" in ben Jahrbuchern Raum. Der Artitel machte Auffehn und erregte in Munchen großes Urgernis. In ber icharfften, wie ich jest febe, allerbings einseitigen und übertriebenen Beife murben bie Mangel ber Munchener Runft blokgelegt. bie Architektur als monumentaler Runstatlas verbammt, ber Malerei bas Beharren bei längft abgeftorbenen Gebankenfreisen vorgeworfen, an ber Cfulptur bie Dberflächlichfeit ber Formenbilbung getabelt. Jumer fehrte ber Refrain wieber, daß die Münchener Runft nur reine Brivatunternehmung fei und nicht im beutschen Bolfsboben wurzele. Die Augsburger Allgemeine Zeitung brachte geharnischte Entgegnungen. Gelbft Gr. Bifcher hielt es fur Bflicht, ber so ara getabelten Münchener Kunft beizuspringen und meine fritischen Bebenten abzuschwächen. Gein Auffat ericbien zuerst in ben Jahrbüchern und ging später in die "Rritischen Bange" (Reue Folge) über. Durch ben Bergleich mit ber noch schlechtern Berliner Runft murbe bie Münchener in ein belleres Licht gestellt. Die Angriffe ber Allgemeinen Beitung lenkten auch in Brag die Aufmerksamkeit auf die "Rritifchen Gebaufen". Ber mar ihr Berfaffer? Schwegler hatte in ber richtigen Boraussetzung, die Teilnahme an einer in Ofterreich verbotenen Zeitschrift fonnte mir polizeiliche Berfolgungen zuziehen, meinen Ramen verschwiegen, bem Artifel nur die Fugmarte: "Brag, im Oftober" beiaefnat. Rein Menich wollte in Brag an bie Babrheit biefer Ortsangabe glauben. Auf Münchener Unfragen lautete ftets bie Untwort, bag fich offenbar ein vorlauter Berliner hinter bem "Prager Philosophen" - so hatte mich bie Mugemeine Beitung getauft - verberge. Es hatte wohl meiner jugendlichen Eitelkeit geschmeichelt, öffentlich als ber Berfaffer genannt zu werden. Doch hielt ich auf ben Rat auter Freunde ben Mund und ließ bie Leute ruhig raten und schwaten. Aber Blut hatte ich geledt. Der Erfolg bes Auffates in ben Sahrbuchern reigte mich gu meiterer litterarifcher Thatigfeit. Dem Dpus 1 folgte Dpus 2 unmittelbar auf bem Fuße nach. In ber Brager Runft= ausstellung, zu Oftern 1846 eröffnet, befand fich endlich bas feit einem Jahrzehnt angefündigte Werf bes Akabemiebireftors Chriftian Ruben : Columbus. Das Bilb, meldes ben Einbrud bes endlich fichtbaren Reftlandes auf Columbus und feine Genoffen ichildert, ift gegenwärtig verschollen, beschäftigte aber bamals, megen ber angesehenen Stellung bes Malers, Die gange Brager Belt. 3ch mar noch gu fehr in abstrafter Theorie verftridt, um ein unbefangenes Urteil über ben Runftwert bes Gemalbes fällen gu fonnen. Der Gegenstand erschien mir viel wichtiger, als die Form ber Darftellung. Jener entsprach ber, in jenen Tagen berrichenden Anschauma, die Runft muffe mit dem unthischen und firchlichen Gebankenkreisen brechen, ber Geschichte ber Menschheit, bem hiftorischen Leben fich gumenben, bier ihre

Auregungen holen. Und fo nahm ich benn ben Columbus jum Unlag, in einer fleinen Schrift mich über "bie Beichichtliche Malerei in ber Gegenwart " zu äußern. Celbstverftandlich fette ich mir die unbedingte Berberrlichung ber lettern zum Biele und verschwendete fehr viele Worte, im ihre Borguge bargulegen. Der ftart von ber Begelichen Schule abhangigen, vielfach bunteln Sprache hatte ich co mahricheinlich zu banten, bag bie Schrift gludlich bie Cenfur paffierte. Der Cenfor meinte, nur wenige Leute wurben fie lefen, baber konne er fie milber beurteilen. Der geringe Umfang hatte bas Gute, bag ein Buchhandler bie Roften bes Drudes magte. Trothem bie Schrift nicht ausgereift war, trug fie boch für mich gute Früchte. Der Borftand bes Runftvereins, Graf Frang Thun und ber natürlich geichmeichelte Afabemiebirektor Ruben, lernten mich perfonlich fennen und machten mir ben Borichlag, einen funfthiftorischen Rurfus in ber Afabemie zu halten. Es mar mir vom Schidfal beichieben, ebenfo fruh als Lehrer wie als Schriftsfteller aufzutreten.

Der Anjang meiner öffentlichen Lehrthätigkeit war nicht danach angethan, mich hochmütig zu machen. Ich bet Ruben, als die Vorlefungen beginnen sollten, mich bei meinen Zuhörern einzustühren. Er blieb im Hausrock, setze sein Haustäppchen auf und geleitete mich nach dem Mobellstale, in welchem etwa 25—30 Alademiter unferer harrten. "Hier, der her herr wird einiges von alten Künstlern erzählen, horden Sie ausmertsam zu." Sagte es und ging. Da stand ich nun ziemlich hissos der neugierigen Ausberegruppe gegen

über. Richt bie geringste Anstalt, mir meine Thätigkeit ju erleichtern, mar getroffen worben Dit Silfe eines befreundeten Malers holte ich aus einer Ede einen ölbefledten Tifch berbei, aus einem anbern Winkel einen fcmierigen Stuhl. Meine Buhörer lagerten malerifch auf Stufen und Schemeln und fo begann ich "von alten Rünftlern" gu ergablen. Im erften Rurfus behandelte ich bie antife Runft, bei welcher ich an bie Gipsfammlung ber Afabemie und bie wohl nicht minder reiche, allgemein zugängliche bes Grafen Noftig anknupfen tonnte. Die Teilnahme ber Buhörer, von benen viele nur eine elementare Bilbung befagen, ließ nichts zu munichen übrig. Nur ein paar Atabemiter, welche bas Gymnafium absolviert hatten, hielten fich fern und bilbeten eine Oppositionspartei. Gie fagen in bem, nur burch eine bunne Band getrennten Malersaale, larmten, pfiffen und fangen, folange ich vortrug. Rluger Beife führte ich feine Rlage, überließ es meinen Buhörern, Die Gegner gur Rube gu bewegen, mas ihnen auch vollfommen gelang. Dhue jebe Störung fonnte ich ben Rurfus gu Enbe bringen. 218 ich fo weit gefommen, merfte ich bie Notwendiafeit, eine langere Baufe eintreten zu laffen. Dir fehlte überhaupt bie Luft, Die Thätigfeit an ber Afabemie fortzuseten, ba ich mir fagen mußte, ben jungen Malern thut eine beffere technische Ausbildung mehr not, als eine Belaftung mit gelehrten Dingen. Jebenfalls mußte ich meinen Unichauungsfreis namhaft erweitern, ebe ich magen fonnte, andere über bie neuere Runft zu unterrichten. Co faßte ich ben Plan ju einer langern Reife, junachft nach

Italien. Gin fluffig gemachtes fleines Rapital aus ber paterlichen Erbichaft und Erfparniffe aus ben beiben letten Jahren gemährten mir genugenbe Mittel. Die Ersparniffe waren nicht gering. Durch ben Tob meines Brubers Frang (1846) war ich um mehrere hundert Gulben reicher geworben. Dem armen Teufel mar bas Glud, welches er als Erzieher im Saufe ber Grafin Sweerts-Sport genog, nicht treu geblieben. Gein Bogling ftarb nach einigen Monaten. Die Grafin enwfahl ihn ber gurftin Öttingen-Ballerftein, welche für ihren einzigen, jungften Cohn, ben Majoratsberrn, einen Sofmeifter fuchte, auf bas marmfte und unbefeben murbe er, allerdings junachft nur auf Brobe, angenommen. Die fürstliche Kamilie weilte noch auf bem Lande. Mein Bruder --Bantba hieß er im czermafifchen Kinberfreife und balb bei allen feinen Bekannten - follte aber gleich in ben Balaft überfiebeln und hier, einigermaßen ichon beimisch geworben, bie Anfunft bes fleinen Pringen erwarten. Gin Diener und ein Roch empfingen ben Befehl, für fein leibliches Bohl zu forgen. Der Roch nahm ben Auftrag gar zu wörtlich. Er fette bem guten Bamba ein Diner vor, welches zwei fraftige Manner vollauf fattigen fonnte. Mit Tobesverachtung ging mein Bruber an bie Arbeit. Etwas auf ben Schuffeln übrig zu laffen, bunfte ihm eine Beleibigung bes fürstlichen Saufes. Der Roch mochte über ben Beibenappetit bes hofmeifters nicht wenig erftaunt fein. Er vergrößerte bie Portionen. Much biefes Mal zeigte fich Bamba tapfer; als ihm aber am Ende bes Dahles bie bellen Schweißtropfen von ber Stirne rannen und er gang als Riefenschlange fich fühlte, bachte er boch an eine Aushilfe, benn an feiner Meinung, aufgeräumte Schuffeln entsprächen ber fürstlichen Chre, hielt er noch immer fest. Er faufte gwei Blech= buchfen, welche er in feine Rodtafche ftedte, mit allen guten Dingen, Die er nicht bewältigen fonnte, füllte, und bann auf feinen Spaziergangen vor ben Thoren Brags einem Bettler in beffen Schuffel ichuttete. Bie ber Betttampf zwischen bem Roch und Bamba geendet hatte, wiffen bie Götter. Endlich traf bie Gurftin mit ihrer Familie ein. Schon am nächsten Tage ließ fie mich rufen, um mir ichonenb mitzuteilen, baß fie auf bie Dienste meines Brubers leiber verzichten muffe. 3hr Urgt hatte entschiedenen Wiberspruch eingelegt, meinen Bruber als einen fehr franken Mann geschildert. Wie wir uns bald überzeugten, mit vollem Rechte. Nach einem vor mehreren Jahren überftandenen Inphus hatte fich ein Rehlfopfleiben entwidelt, welches in ben letten Wochen bedenklich fortichritt. Ich konnte nur ber Fürstin recht geben, ben andern Bunfch, an bie Stelle bes Brubers zu treten, aber nicht erfüllen. 3ch mare nicht nur undankbar, sondern ein reiner Thor gewesen, wenn ich bas czermatifche Saus, meine zweite, eigentlich meine erfte und einzige Seimat, verlaffen hatte. Dama Czermat nahm fich in ihrer Bergensgute bes armen Bamba hilfreich an, raumte ihm im Gartenhause ein Stubchen ein und gog ihn in bie Kamilie, in welcher er bald ben jungeren Gliebern ein lieber Spielfamerad murbe. Uber Jahr und Tag ichleppte fich Bamba bin. Als fein Leiben fich verschlimmerte, jog er in bas Krantenhaus und ftarb hier an Erftidung bes qualvollsten Todes. Seine kleine Habe fiel mir als Erbe gu. Ich beschloß, sie zu ben andern Reisepfennigen zu legen, die ich mir aus minder traurigem Anlasse angesammelt hatte.

Mama, immer fürforglich auf mein Wohl bedacht, hatte mich in mehrere vornehme Saufer als Lehrer empfohlen. Doch follte ich nicht Rinber, fonbern junge, jum Teil bereits in die Gefellichaft eingeführte Romteffen unterrichten. Sochabelige Damen flagten Mama, bag ihre Tochter in ber beutschen Sprache fo fchredlich ungelent maren, bag fie faum einen furgen Brief fchreiben fonnten und in ber Litteratur (nicht bloß ber beutschen) völlig unbewandert Wunderbar war biefe Untenntnis nicht, ba bie Frauenerziehung in griftofratischen Rreifen ausschließlich in ben Sanben frangofischer, meift gang ungebilbeter Gouvernanten ruhte. Sier follte ich nun, auf Mamas Borichlag, nachhelfen und bie Lücken ergangen. Bu meinen besten Schülerinnen gehörte bie fünfgehniährige Grafin Morgin, eine Erbtochter, welche bis babin von einer machsgelben ältern frangofifchen Couvernante erzogen worden mar. liche Berfon mit ftahlbarten, unbeweglichen Bügen und einem grobinochigen Rorper ftand im Golde ber Refuiten und hatte ben Plan, Die junge, unerfahrene Grafin und ihr Bermögen in ein frangöfisches Rlofter gu loden! Bum Blud verftand fie fein Bort Deutsch, sonft hatte fie meine verhältnismäßig beiter weltlichen und liberalen Lehren nicht gebulbet. Es gelang mir allmählich bas Butrauen und bie herzliche Teilnahme bes anmutigen Damchens zu gewinnen. Mis ich nach Italien abreifte, entführte bie junge Romteffe ibrem Bater einen prachtvollen Reifefuffad aus Barenfell und zwang mir benfelben trot meiner eifrigen Bermahrungen jum Schute auf ber Winterreife auf. ahnlich freundliche Aufnahme fand ich im Saufe bes Grafen 3. Noftit. Gigentlich follte ich nur bie jungere, mir im Alter gleichstehende Tochter unterrichten, boch häufig hörte auch bie altere Schwefter, eine Erscheinung von berückenber Schönheit, zu, und als ich im Commer 1845, einer Ginlabung ber Kamilie folgenb, auf bas Lanbichlog mitzog, nahm fie regelmäßig, und fogar mit größerem Gifer als bie Schwester, an ben Lehrstunden teil. Bon Gott und Rechtswegen hatte ich mich in bas herrliche Frauenbild bis zum Bahnfinn verlieben muffen. Sätte Romteffe Chriftiane am Sofe Ludwigs XIV. gelebt - bas Beficht befaß ben feinen frangofischen Schnitt - fo mare fie gemiß von Dichtern und Siftorifern ber Unfterblichkeit überliefert worben. Alle Manner neibeten mir bas Glud, in ihrer Rabe weilen gu burfen. Daf ich trotbem über bas Dlag ber bochften Bewunderung nicht hinaustam, hatte feinen Grund in ben falten Sturgbabern, welche taglich von ber gangen Ramilie über mich gegoffen murben. Co liebensmurbig und freundlich ber Berkehr fich gestaltete, so merkte ich boch nur zu balb, daß ich armer burgerlicher Teufel in ihren Augen gleichsam zu einer andern Raffe gerechnet murbe, welche fich burch Sifchblut und ben Mangel eines entzündlichen Bergens auszeichnete. Die tiefe Rluft zwifden mir und ber hochabeligen Dame zeigte namentlich bie große Bertraulichfeit mir gegenüber, im Gegenfate gu ber mabden-

haften Scheu, wenn fie mit blaublütigen jungen Berren fich unterhielt. Befäge bas Wort nicht in ber öfterreichischen Mundart einen fo haftlichen Beigefchmad und feine fefte. auf die gemeinften weiblichen Dienstboten befchränkte Bebentung, fo murbe ich fagen: 3ch galt als bas Menich, aber nicht als ber Mann. Mit einem Individuum meines= aleichen, so war offenbar bie in biesen Kreisen berrichenbe Meinung, fonne man feine garteren Empfindungen teilen. Solche Beobachtungen gaben mir die Ruhe wieder und retteten meine Unbefangenheit. Sobald bie gräfliche Familie fich von der Dauer meiner Zurückhaltung überzeugt und erkannt hatte, bag ich bie mir gezogenen Schranken niemals überspringen werbe, jog fie mich in ben Kreis bes intimen Bertehrs. 3ch gehörte, auch wenn Befuch fam, felbftverftändlich gur Tafelrunde und gu ben regelmäßigen Gaften bes Salons. Bei ber Lage bes Schloffes, in ber Nahe von Marienbad und Königswart, fehlte es nicht an Befuchern. Es beherbergte unter andern ben Minifter Rolowrat. Der Mitherrscher Österreichs war wenig zugänglich, machte auf mich ben Einbrud eines verfallenen, geiftesarmen Greifes. Dagegen erwies fich fein Setretar mertwurdig offenbergig. Auf meine Gefellichaft vorzugsweise angewiesen, schilderte er mir in ftundenlangen Gesprächen die traurige Wirtschaft in ben höchften Regierungsfreisen und zeichnete bie leitenden Berfonlichkeiten mit unerbittlicher Scharfe. Dit ber größten Spannung fah ich bem längern Befuche bes Erghergoas Stephan, bamals noch bohmifchen Statthalters, entgegen. Es mar befannt, bag ibn bie tieffte Reigung an bie altere

Tochter bes gräflichen Saufes feffelte und nur bie außeren Berhältniffe Entfagung aufgezwungen batten. Er mar überaus mitteilfam und unterhielt uns namentlich über ben fleinlichen Drud, welchen Fürst Metternich auf bie jungeren Erghergoge übte und über ben Sang zu Spielereien, welcher mit zunehmendem Alter fich immer mehr fteigere. Bon einer ftetigen Leitung ber Staatsgeschäfte fei bei bem "alten herrn" feine Rebe mehr. Er wiederhole immer bie gleichen Rebensarten und bante es nur feiner feftgewurzelten Autorität, daß er noch von beutschen Fürften und Ministern als politisches Orafel verehrt werbe. Bum erstenmal gewann ich Einblid in bas politische Getriebe. Much fonft trat mir in bem gräflichen Saufe bie Bolitit febr nabe. Die ftanbische Bewegung brachte bie griftofratischen Rreife in beftige Aufregung. Graf Noftit gehörte zu ben menigen Ständemitgliedern, welche bie Regierungsrechte verteibigten. Diefes Berhalten verschaffte ihm bas Bertrauen ber Regierungsfreise, allerbinas auch ben Saft ber Oppositionspartei. Go lernte ich ben Stanbefampf nun auch von einer anbern Seite auffaffen und schildern, als ich in Brag gewohnt mar. Un eine Berwertung ber bamals vernommenen Thatsachen bachte ich nicht. 3ch behielt fie aber fest im Gedachtniffe und habe viele Sabre fpater von ihnen bankbar Gebrauch gemacht. Bunachst trat gegen bie italienische Reise alles andere in ben Sintergrund gurud.

## 6. Italienische Reife.

Mitten im Winter, gegen bie Ralte burch Belgmantel und Belgfußfad gefcutt, in Soffnungen und frohlichen Erwartungen innerlich erglühend, trat ich meine Romfahrt an. Auf Mamas Bunfch hielt ich in Wien eine furze Raft, um mich nach Sans, ber hier Medigin ftubierte, umgufeben. 3ch fand ihn munter und auter Dinge, in Sachstudien ruftig fortschreitend, aber auch tief in politische Umtriebe verstrickt. In ben Rreifen, in welchen ich bisher gelebt hatte, herrichte wohl die größte Ungufriedenheit mit ber Regierung, murben liberale Bunfche mit Gifer gepflegt. 3ch felbft burfte mich leiblich liberal nennen. Doch trug man ben erbärmlich schwachen, thatenschenen Machthabern mehr Berachtung als Sak entgegen. Namentlich bie Polizei, welche bamals gegen bas Burgertum noch felten brutal auftrat, nur burch ihre aufbringliche Geschäftigkeit alle Welt plagte, murbe als Ungeziefer angefeben, welches nun einmal in einem alten Bau bauernd niftet und nun einmal gebulbet werben muß. Sans Czermat führte mich am Abend in einen Kreis junger thatenburftiger Manner, welche in heftigftem Born gegen ben Abfolutismus entflammt waren, bie rabifalen babenichen Zeitungen, inbesondere Struwes Zuschauer, wie ein Gvangelium verehrten und auf gewaltsame Unmödzungen ihre gange hossenmaße setzen. Daß sie in solchem Falle nicht muthätig zur Seite stehen würden, war mir klar. Solche heimliche Berbindungen gab es, wie mir hand versicherte, in Wien mehrere, und merkwürdigerweise besaß nur die Bolizei teine Kenntnis von ihnen. Zum erstennal spürte ich die Vorboten revolutionärer Stürme. Doch alle politischen Gedanken verblagten, als ich von der Höhe von Optschiaus und nach eine Vollzeich des Were erblickte. Kunst und Natur nahmen mich wieder vollständig gesangen. Den ersten längern halt unachte ich in Benedig.

Auf Die großen Meifter ber venetignischen Schule hatten mich einigermaßen bie bentschen Galerien vorbereitet. einem gang neuen Lichte traten mir aber bie fleineren und älteren Maler entgegen und auch bie Belben fprachen bier gang anbers zu mir, als in ber fremben Umgebung. Erft auf ihrem heimatlichen Boben gewannen fie alle volles Leben, erfchienen bie Geftalten, bie Farben, bie Luft gang natürlich. Sätte ich nicht ben Ropf mit Begelfchen Schrullen angefüllt gehabt, welche mich überall nach Entwidlungsgefeten ausspähen liegen, fo mare ber Benug ber einzelnen Deifter noch reiner gewesen. Ich fuchte eifriger bie Dangel auf, welche ben weitern Weg bes Fortschrittes anbeuten, als Die positiven Reize, welche Die Werte bereits besagen. Doch blieb es ein großer Gewinn, bag ich eine gange Schule in ihrem festen Zusammenhange und ihrem natürlichen Wachstum fennen lernte. Außer ben Benetianern feffelte nur

Land Comple

eine fünftlerifche Schöpfung meine Aufmerkfamkeit: bas Gebetbuch Grimani in ber Bibliothef bes Dogenpalaftes. Diefe foftlichfte Frucht ber flandrifden Miniaturmalerei aus bem Anfange bes fechzehnten Sahrhunderts mar bamals noch wenig befannt und murbe felten von Reifenden beachtet. Das brachte mir ben Borteil, baf bie Bibliothefare ben Schat nicht fo angftlich, wie fpaterbin, huteten, mir vielmehr volle Freiheit bei bem Studium gaftatteten. Daß nian vor einem Menschenalter bas Silfsmittel ber Photographie entbehrte, fich faft ausschließlich an bie Betrachtung ber Prigingle halten mußte, batte menigstens bie eine aute Kolge, daß man genauer und eingehender die einzelnen Werke prufte und fie fester bem Gebachtnis einpraate. Seute fieht ber Runftfreund in ber Regel alles viel rafcher, weil er fich auf die Photographie verläkt, welche der Erinnerung nachhilft, aber freilich von bem Driginal meiftens nur ben farblofen Schatten wiedergiebt. Db nicht ber fo ausgebehrte Gebrauch photographischer Nachbilbungen unfern Farbenfinn abgeftumpft hat?

Als ich eines Tages über bem Koder saß, bemerkte ich, daß ein Fremder, offendar ein Deutscher, sich von der Eruppe der Bibliotheksbeschacher abgesondert hatte, und über meine Schulter die Miniaturen mitbetrachtete. Ich machte ihm Plat zur bequemern Besichtigung der Bilder. Ein Wort gab das andere, und als wir nach ein paar Stunden die Bibliothek verließen, waren wir schon gute Bekannte geworden. Der Fremde war Lottens Enkel, der Sohn des hannöverschen Archivrates Keltner. Von nun an machten

wir alle Studien gemeinsam, auch die Gondelfahrten in prachtvollen Mondachten, bei welchen Keftner seiner Sangestunft freien Lauf ließ. Ihm dankte ich die wertvolle Befanntschaft des Malers Nerfy. Nerfy, Numohrs Pflegeschn, hatte viele Jahre in Rom geledt, als "generale" alle Künftlerseite bafelbt geleitet, dann in Benedig sich niedergelassen und sür seine Lagunenbilder eine zahlreiche Rundschaft erworben. Er wohnte im Palazzo Pisant und malte in derselben Stude, in welcher Leopold Nobert sich erschoffen und Silgerinnen zu Noberts Sterbezimmer und ihr entie Unwissende, das gliedigteits de Wersstätze eines doch immerbin angesehenen lebenden Malers betraten. Zuweilen gab aber doch der Pilgerbesuch Anlaß zum Vildertauf.

Nerty wußte präcktig von bem römischen Künstlerleben zu erzählen, als noch Thormalbien in Nom thronte, die persent in Under hier ben Bertehr würzte. Er malte Keitner und mir die Gervarasseste sarbenreich aus, schilberte die Stiftung bes Bajoccoordens und war unerschöpflich in Unekvoten von Thormalbsen, Koch und Neinhart. Den letztern würde ich noch am Zeben tressen, sonst aber meinte er, solle ich werden auf ein anregendes frisches Künstlerleben nicht hoch spannen.

Schweren herzens trennte ich mich von Venedig, langfam wanderte ich über Badua, Ferrara, Bologna nach Florenz. Balb fuhr ich im Postwagen, bald benutzte ich einen Vetturino, auf der höhe der Apenninen lernte ich

De not Comple

auch die Annehmlichkeit eines mit Ochsen bespannten Gefahrtes tennen. Die Reifegenoffen auf bem gangen Bege maren Staliener, jumeift fleine Leute, Die fich ausschließlich über ihre perfonlichen Angelegenheiten und bie nachstliegen= ben Intereffen unterhielten. Dur auf ber Strede von Kerrara bis Bologna genoß ich bie Freude einer angenehmen Gefellichaft. Bei ber Lofung ber Rarte für bie Poftfutiche gab mir ber Beante ben freundlichen Rat, am Abend noch bie Oper zu befuchen. Rach bem Schluffe berfelben merbe ber Bagen an bem Theaterausgange meiner und ber anberen Baffagiere harren. 3ch fand, daß bie Canger in ber Berbifchen Oper (Ernani?) mehr fchrieen als fangen und bas Ballet in grunen Soschen recht anftanbig, aber auch recht langweilig getangt murbe. Doch mußte fich bie Theatergefellichaft eines guten Rufes erfreuen, benn ber Oper gu Liebe maren mehrere Mufiffreunde von Boloana berübergefommen und traten jest ben Rudweg an. Leibenichaftlich murbe die Aufführung, das Berdienft und die Mängel ber einzelnen Darfteller besprochen, Die halbe Dper noch einmal burchgefungen. Un Schlaf mar in bem bichtgefüllten Wagen nicht zu benfen. 3ch ärgerte mich barüber nicht, ba bie lebendige Beredfamfeit und bie laute Begeifterung ber Manner mein Ergoben und Erstaunen medte.

hatte ich die venetianischen Wochen in angenehmen Bertehre gelebt, so blieb ich in Florenz ausschließtig auf mich angewiesen. Ich galube nicht, daß ich in dieser ganzen geit hundert überfülssige Worte gesprochen hatte. Ein gelegentlicher Gruß der Wirtin, welcher ich eine kleine

Stube abgemietet hatte, bie Bestellungen in ber Trattoria. eine Anfrage an Rirchendiener hielten allein meine Sprech: werkzeuge in Ubung. Langfamen Schrittes, fo bag ich bie zwischenliegenden Städte, insbesondere Siena, eingehend ftudieren konnte, brachte mich ein Betturin nach Rom. Den Ginbrud bes erften Unblide ber Beltftabt au fchilbern, welche bamals icon balb nach ber letten Nachtstation, hinter La Storta, fichtbar murbe, langfam, aber immer mächtiger und großartiger bem Auge fich naberte, barf ich mir mohl ersparen. Er glich jenem, welche alle alteren Romfahrer erfahren und viele von ihnen lebendig und mahr geschilbert haben. Dit ihnen teilte ich bie Erfahrung, bag ber Glaube, ber erfte Ginbrud, wenn man über ben ponte molle burch bie porta del popolo fährt, fönne niemals übertroffen werben, fich als irrig erwies. Als ich Rom bas zweitemal besuchte, war die Wirfung bes Wieberfebens ebenfo groß, ja noch erhebenber. Die Tage nach meiner Anfunft benutte ich zu genquer Drientierung im alten und neuen Rom. Co fühlte ich mich nach furger Beit icon völlig beimifch und fonnte ruhig und planmäßig meinen Studien obliegen. Die Morgenftunden waren ben Rirchenbesuchen gewibmet, bann ging es in ben Batifan, ober in bie größeren Bilbergalerien, ber Nachmittag lodte ju fleinen Ausflügen in Die Campagna.

Bor einem Menschenalter gab es noch nicht scharf abgetrennte Fücher in der Kunstgeschichte, galt noch nicht ber Erundsah, daß der Forscher nur ein einzelnes Jeld des weiten Gebietes, nur einen Abschnitt der Geschichte, biese bann aber auf bas forgfältigfte beobachten und prufen burfe. Die Grengen ber alten und neuen Runft floffen für uns unmertlich ineinander, beiben brachten mir bas gleiche Intereffe und bie gleiche Genuffähigfeit entgegen. Buweilen fogar ber antifen Runft eine größere. Go mar es meniaftens in ber erften Beit mit mir bestellt. Schon in Floreng übte ber Niobibenfaal auf mich eine befonbere Angiehungsfraft und gern lenkte ich von ber Tribung und bem angrengenben Florentiner Caale, rafch bie langen Gange burchmanbernd, meine Schritte zu ben Niobiben. In Rom erging es mir nicht anders. Ich fühlte mich im Belvebere und ben Statuenhöfen bes Batifans beimifcher als in ben Stangen. Die Stangen find nur unter gewiffen biftorifchen Boraussehungen verständlich und genießbar. Man muß mit bestimmten Bebankenfreisen fich vertrant gemacht haben, um bie Bebeutung ber Bilber, ber Gruppen und Geftalten pollfommen zu erfaffen. Die Untifen fprechen unmittelbar ju unferm fünftlerifden Ginne, fie find zeitlos, fie fcheinen von Emigfeit zu bestehen und erft gestern geschaffen zu fein; fie atmen eine frifche Natur und bebeuten zugleich allgemeine Typen; wir erbliden in ihnen einfach Menschen, menichliche Leibenschaften und Stimmungen ohne irgend welche Gebundenheit burch Augerliches und Bufälliges. Aus biefem Grunde mirften auch bie Geftalten Michelangelos in ber Sixtina machtiger auf mich, als bie figurenreichen Fresten Raffgels in ben Stanzen. Go weit fie auch fonft von ber antiken Empfindungsweise entfernt find - einen Bug befiten namentlich bie Propheten und Gibyllen mit ber guten Antike gemeinfam, bag fie ein unbedingtes voraussetzungslofes Leben zu führen icheinen, rein für sich Später lernte ich biefe Anschauungen vielfach Die Teppichkartons Raffaels brauchen ben Bergleich mit ber Antife nicht zu icheuen und auch fonft fehlt es in ber neuern Runft nicht an ebenbürtigen Werten. Wenn in meiner Jugend bas Berftandnis und bie Begeifterung für die Antike rafcher erwachte, als für die Schöpfungen ber Renaiffance, fo lag es baran, bag ber angehende Runftjunger auf ben Genuß jener beffer vorbereitet murbe. Unfer Suhrer auf bem Gebiete ber antifen Runft mar Windelmann, im Rreife ber neuen italienischen Runft Rumohr. Dun fann man gewiß bem holfteinischen Sbelmanne reiche Gelehrfamfeit nicht absprechen. Die Gabe aber, ben Lefer für ben Gegenstand zu begeistern, war ihm von ber Natur nicht verliehen worben. Niemals verlieren bie "Italienischen Forschungen" ben trodenen Ton, niemals merkt man bem Autor an, bag im Angesicht einer Runftfchöpfung fein Buls rafcher fchlage, fein Atem beißer webe. Wo die Urfunden schweigen, finkt fein Intereffe. Bu einer eingehenben, liebevollen pinchologischen Schilderung eines Rünftlers, schwingt er sich felten auf. Wie arg hat er fich an bem großen Giotto verfündigt, wie wenig wurde er bem fröhlichen Naturton ber alteren Florentiner gerecht. Wir lernten viel aus Rumohr, aber Anregungen zu einem frifden Genuffe ber Runftwerfe gab er uns nicht. Gang anders padte Bindelmann bie Beifter. Seine Schilderungen perfeten und fofort in eine hellftrahlenbe Welt ber Götter

und Halbgötter und nehmen unsere Phantasie vollkommen gesangen. Nas Windelmann in seiner Kunstgeschichte schreibt, ist, wie Windelmäunchen später nachwiesen, nicht immer wahr, es verbiente aber wahr zu sein. Das Gleiche gilt von Böttichers "Zeftonit der Helmen." Beide Nücher haben manchen Frrum verschuldet, aber in weite Kreise eine ehrliche Begeisterung und tiese Juteresse für der Kreise eine ehrliche Begeisterung und tiese Juteresse für des Anntie verpslangt. Seit sie nicht mehr viel gelesen werden — böse Jungen behaupten, sie würden von Kunstsingern überhaupt nicht mehr gelesen — hat die Untssichungskraft auf die Welt zu behaupten. Die Bahn unserer Kultur scheint sich in der That seitenem Menschenalter immer mehr von der Antite zu entsernen.

Heutzutage sind die Annstifchäte Roms gewiß viel zugänglicher geworden. In mancher Beziehung besach abs Studium vor einem Menschenatter doch eine größere Bequentlichteit. Junächst stieben sich die Besuchen ber Musen mit den Ellenbogen, gab es im Batisan tein so arges Gedränge, wie gegenwärtig in jedem Früssling und Horbit. Man sühlte sich im Batisan, von der Bibliothet abgesehen, beinahe wie zu dausse und hatte an einzelnen Tagen die Sirtinische Rapelle ganz sür sich. Wie oft ließen wir uns vom Austoden, gegen ein kleines Trinkgeld, für mehrere Stunden in ihr einsperren und sonnten nun völlig ungestört die Fressen studieren. In der Farusslina stand siede Cede und jeder Winkel der Villa dem Vestucker offen. Die Vestantzionswut hatte noch nicht so heftig um

sich gegriffen, Kirchen und Ruinen im ganzen verschont. Das alte Rom und auch das Rom des Mittelalters hatte noch nicht die schöne Patina verloren.

Das Kunftstudium entrückte aber ben Rompilger keines= wegs ben greifbaren Intereffen ber Gegenwart. Rom ftanb, als ich baselbit eintraf, im Beichen bes Evviva Pio nono. Co las man an allen Mauereden, fo hörte man ans bem Munde ber Bornehmen und Geringen, ber Rleinen und Großen, ber Gingelnen und ber großen Bolfsmaffen. Die Augen Eurovas waren auf Rom gerichtet, Die Augen Roms auf ben Bapft. Gin munberbares Schidfal ichien in Scene zu geben, Die Bermählung ber ftrengften firchlichen Autorität mit politischer Freiheit, ber Bund einer religiofen Weltmacht mit einer icharsbegrenzten Nationalität. Der Bauft an ber Spite eines freien Italiens! Diefer Traum fand viele Bläubige. Wer an die nahe Berwirklichung bes Traumes nicht glaubte, hütete fich, wenigstens fein Digtrauen öffentlich auszusprechen. Go lebte Rom viele Monate lang in einem mahren Freudenraufche. Man martete bie Großthaten bes Bapftes nicht ab. um ihm begeifterte Sulbigungen barzubringen. Jeber Aulaß, jedes Gernicht murbe benutt, Bio IX, einen Trimmph zu bereiten. Es genfigte, bag ber Bapft fich öffentlich zeigte, um ben Bolfsjubel zu entfachen, und wenn er fich einmal längere Beit nicht zeigte, fo fturmten ihn die endlosen Evvivas ber enthusiastischen Römer aus bem Quirinal auf ben Balton heraus. Wie oft habe ich bamals ben Segen bes Papftes empfangen! Denn bag ich mich regelmäßig ben Boltshanfen anschloß, welche nach bem Quirinal fingend und jubelnd zogen, verftand fich von felbit. Einmal tam ich babei fogar in nähere Berührung mit bem angesehenften und icheinbar wichtigften Bolfsführer, mit Cicernacchio, bem ehemaligen Getreibehandler und Bferbehalter und gegenwärtigen römischen Bolfstribun, ber ben furzwährenden Ruhm fpater in fo furchtbarer Weife buffen mufte. Bir hatten wieder, viele hundert Ropfe ftart, auf bem Quirinalplate bie nebenbei gefagt höchft triviale Biushymne fo laut gebrüllt und fo oft wiederholt, bis ber Bapft auf bem Balton erfchien und uns fegnete. Mls er fich zurudgezogen hatte, begannen wir abermals zu jubilieren, in ber Soffnung, ber Bapft merbe noch einmal auf bem Balfon ericheinen. Diefe Bubringlichfeit mar bem auten Cicernacchio boch zu arg. Er trat aus bem Thore bes Palaftes heraus und mahnte zur Ruhe und zum Weggeben. 3ch ftand in ber erften Reihe und fonnte nicht fo rasch, wie der Tribun es verlangte, gurudtreten. Da verftarfte er bie Mahnung: andate via mit einem berben Fauftschlag por die Bruft, ben ich noch lange fpurte. Bon allen Schaufpielen zu Chren bes Papftes haftet im Gedacht= niffe am ftartften ber improvifierte Kadelaug am Abend bes Jahrestages feiner Bahl. Bilbhauer hatten bie Statue bes fnieenden Rapftes aus Gips und Stroh modelliert. Nach Anbruch ber Nacht wurde fie auf ben Schultern von swölf facchini mit Kadelbeleuchtung burch bie Straffen getragen. Überall öffneten fich bie Fenfter, traten Frauen mit Lampen an biefelben und mifchten ihre Stimmen in unfere branfenden Evvivas. Der Bug ging nach bem

Quirinalplate, welcher fofort in einem Nammenmeer ftrablte. Das Schaufpiel ichloft in ber üblichen Beife. Die Thure bes Baltons öffnete fich, ein Teppich wurde über bie Bruftung gelegt, ein Rreugtrager trat por, ibm folgte ber Bapft in meifem Gemande, von zwei Rämmerern begleitet und fpendete mit feiner überaus wohllautenben Stimme ben Segen. Der Raufch ber Bolfsmenge burchbrach alle Grenzen. Sätte ber Bapft an jenem Abend befohlen, Die Stadt angugunden ober alle Fremben zu ermorben: willig mare ihm Folge geleistet worden. Rur im Palazzo di Vinezia, wo ber öfterreichische Gefandte mohnte, fand biefer Jubel feinen Wiberhall. Das fonnte ich balb bemerken, ba ich bier baufig perfehrte. Graf und Grafin Roftig hatten mich bem Gefandten, ihrem alten Freunde, marm empfohlen und mir baburch eine überaus freundliche Aufnahme verschafft. Graf Lütow mar ein öfterreichifcher Diplomat alten Schlages, gang unempfindlich fur bie neuen politischen Stimmungen, völlig befangen in bem alten Formelfram. Er gablte gut Metternichs unbedingten Berehrern und murbe niemals mube, bie Inftruftionen, welche er aus ber Staatstanglei empfing, als Bunbermerfe tiefer Beisheit und flaffifcher Form zu preifen. Er felbft ftubierte täglich bas Journal des Debats, nicht wegen bes Inhaltes, biefen fand er viel 3u liberal, fondern weil hier noch ein Diplomat bie vornehme frangofifche Sprache üben tonne. Dit bem Gana ber Dinge in Rom mar er natürlich im höchsten Dage ungufrieden. Ihn frantte nicht allein ber verringerte Ginflug Cfterreichs, ihn ärgerte auch bas fteigende Unfeben feines biplomatischen Nebenbuhlers, bes frangofischen Gefandten Comte be Roffi. In ber eigenen Familie mußte er ben Giftsamen bes Biononokultus feimen feben. Grafin, aus einem piemontefifchen Abelsgeschlechte, machte aus ihrer Berehrung bes Bapftes fein Sehl und unterhielt uns bei Tifche, ju geheimem Rummer bes Grafen, gern von ben liebensmürdigen Gigenschaften und geiftreichen Ausfprüchen ihres 3beals, nachbem uns vor Tifche ber Graf über bie unfeligen Schwächen bes Papftes belehrt hatte. Mit ben Mitgliebern ber Gesandtschaft trat ich natürlich in feine naheren Begiehungen, boch mertte ich balb, bag auch hier Doppelftrömungen malteten. Der Botichaftstavalier, wie er gewöhnlich bieß, Graf Szechenni, ein munterer, junger Berr, nahm offenbar bie Ereignisse nicht tragisch, freute fich über bie bunten Scenen, welche bas fouft obe romifche Leben aufheiterten und gab zu verfteben, bag er bie nationalen Regningen in Stalien nicht gang verwerflich finden fonne. Gin burgerlicher Botichaftsrat, beffen Rame mir entfallen ift, beforgte bie fcmutige Bafche ber Gefandtichaft und fchrieb fleißig Bolizeiberichte nach Wien. Er gab offen feinen Saß gegen bas liberale Stalien fund und unterhielt, wie man im Palazzo di Venezia munfelte, in aller Seimlichfeit einen regen Bertehr mit ben Jesuiten und ben anbern Gegnern bes Papftes. Auch mich wollte er in ben Bolizeibienft fpannen. Er meinte in einer fcheinbar gang harmlofen Blanberei, eine Sammlung ber gabllofen politischen Strafenanfchlage und Mauerinschriften murbe für mich ein intereffantes Reiseandenken abgeben und er mir bankbar

fein, wenn ich ihm biefelbe gelegentlich auch mitteilen wollte. Da ich nicht bas Aussehn eines Deutschen befäße und viel herumfomme, fo burfte meine Thatigfeit als Abichreiber ben Leuten kaum auffallen. 3ch war zwar ein grüner Buriche, aber boch nicht fo bumm, als bak ich nicht bie Polizeiabsicht gewittert hatte. Und fo bedurfte es gar nicht ber Warnung befreundeter öfterreichifcher Runftler, um ben Borichlag höflich abzulehnen. Diefe, in bem Palazzo wohnhaft, ober boch von ber Botichaft mehr ober weniger abhängig, befanden fich in einer fchlimmen Lage. Mifchten fie fich unter bas Bolt, so gerieten fie leicht in ben Berbacht ber Spionage, hielten fie fich abfeits, fo wurde bas wieber als Wiberwille gegen bie liberale Strömung ausgelegt. Angftlich mieben fie baber politische Gefprache und wichen forgfältig allen Streitigfeiten aus. Das mar aber bamals fcmer, ja gerabezu unmöglich. Denn auch in ben beutschen Rünftlerfreisen bentete bas Wetterglas auf Sturm. Deutsche politische Tagesfragen fanden im Café greco und ben beutschen Beinkneipen fraftigen Biberhall. ftanben Gubbentiche, Liberale ben Konfervativen gegenüber, und ob Breufen bald eine Berfaffung erhalten, Deutschland die Einheit gewinnen werde, darüber gerbrachen fich auch die beutschen Maler in Rom ihre Ropfe. Nicht einmal auf ben foust fo friedlichen Runftgebieten blieb man por Barteileidenichaften und Streitigfeiten ficher.

Als ich nach Rom kann, drehte sich das Gespräch aus, schließlich um das von Schrader ansgestellte Gemälbe "Die Übergabe von Calais an König Eduard III. von England."



Das Werf mar offenbar unter bem Ginfluß ber befannten Bilber von Gallait und Biefpe entstanden und brachte ben "Deutsch-Römern" bie erfte fichere Runbe von bem Runftmanbel in ber Seimat. Um ein foldes Bilb zu malen. brauchte man nicht nach Rom zu fommen, meinten bie einen; "feht, bag man auch außerhalb Roms tüchtige Bilber malen fann", rühmten bie anberen. Roms alter Rubm als bie beste Sochschule ber Runft erschien bebroht, fein Ginfluß, angeblich fo fruchtbar und fegensreich, in bebeutlicher Weife erschüttert. Nerly in Benedig hatte nur zu fehr recht gehabt, als er bas Rom Thorwalbfens und ber Romantifer im Absterben behauptete. Bon ben alten Gaulen ftanb nur noch eine aufrecht: Dverbed. - Der einsame Bewohner bes Palazzo Cenci zeigte aber am beften, bag eine andere Beit angekommen fei. Er lebte nur in ber Bergangenheit. Die Gegenwart verftand er nicht, befaß auch nicht bas geringfte Intereffe für fie. Ropffchüttelnb hörte er gu, wenn man ihm von ben großen Erfindungen unferer Beit, von ber Bligesichnelle ber Gifenbahnfahrten, von ber Sonnen: helle bes Gaslichtes ergahlte. Roch weniger verftand er Die Begehrlichkeit ber Menschen nach Freiheit und nationaler Einheit. Als ob bie Rirche nicht längft, mas bem Denfchen mahrhaft frommte, ihm gegeben hatte. Er hatte mit bem Leben abgeschloffen und auch für bie Runft hoffte er auf feine neuen Bahnen mehr. Doch blieb ber Berfehr mit bem würdigen friedlichen Greife noch immer genugreich. Man blidte in eine ferne Belt gurud, beren Farben gwar längft abgeblaßt waren, aber noch immer einen harmonischen

Schimmer bewahrten. Unter bem frifchen Ginbrud ber Begegnung verfuchte ich in ben Sahrbüchern ber Gegenwart, Enbe 1847 ober Anfang 1848, ein Bilb pon Overbede Berfonlichteit und feiner Stellung in Rom ju entwerfen. Jeben Sonntag ftand feine Werkstätte ben Besuchern offen. Oft herrschte ein formliches Gebrange in ben beschränften Räumen. Der Meifter, gewöhnlich mit gefalteten Sanben, ging von einer Gruppe gur anbern und wechselte mit jedem, der ihn ansprach, ein paar freundliche Borte. Bei biefen Unlaffen lernte man ihn nur oberflächlich kennen. Er lub aber zuweilen jungere Leute gum Frühftud in fein Saus. Sier ließ er fich offener geben und zeigte fich gefprächig. Die Berrlichteit ber alten italienischen Malerei, besonders der umbrifden, erfüllte feine gange Phantasie. Niemals murbe er polemisch, wenn er nicht loben konnte, schwieg er lieber. Go erinnere ich mich nicht, jemals ein Wort über Michelangelo aus feinem Munbe gehört zu haben. Da befaß feine Frau eine viel schärfere Bunge und oft brachte fie uns burch ihre inquisitorischen Fragen in arge Berlegenheit. "Welche Kirche wir am Morgen besucht hatten", war ber gewöhnliche Grug, mit welchem fie uns junge Leute empfing. Wir richteten uns beshalb fo ein, daß wir vor bem Befuche Overbede ftets Rirchenftudien machten und bann bie Frage mit autem Bewiffen bejahend beantworten fonnten. Dag wir in ben Rirchen Mofaiten betrachtet, Die Architefturformen unterfucht hatten, brauchte die gute Dame nicht zu miffen. Mein gewöhnlicher Besuchsgenoffe bei Operbed, ber leiber balb nach meiner Abreise von Rom verstorbene Aupserstecher Wiesuer aus Prag, ein Schützling bes archäologischen Instituts und burch bie Wiebergabe ber Jicoronischen Ciste mit Recht in Künftlerfreisen geachtet, verstand es vortrefflich, bie fromme Reugierbe ber Jrau Doerbeck burch naive Untworten zu beschwichtigen und half uns aus maucher Not.

Belch fchroffer Gegensatz beftand zwischen bem alten Overbed und bem in Rraftfülle und überschäumender Lebens: luft ftrotenben Rarl Rahl, welcher mich von bem jungern Rünftlergeschlechte am meiften feffelte. Rahl ftand an ber Spite ber Bewegungspartei. Freisinnig in allen politischen und firchlichen Dingen, rudfichtslos bis gur verletenben Schroffheit in ber Aussprache seiner Urteile, aber burchaus ehrlich und mahrheitsliebend, babei von großen Soffnungen für die nächste Kunftentwickelung erfüllt, erwies fich Rahl als trefflicher Lehrmeifter, um ein felbständiges Urteil gu erringen und zu fritischen Brufungen ber Runftwerte anguregen. Der Umgang mit Rahl befreite mich aus ber Befahr, einfach gläubig auf bie alten Autoritäten gu fcmören, welcher man in Rom fo leicht verfällt. Rahl mar von Ratur reich, faft zu reich angelegt, fein Intereffenfreis mar ju groß, die echt füuftlerische Naivetät burch ben scharf ausgeprägten fritischen Ginn oft gurudgebrangt. Auch bie faft unheimliche Blumpheit bes Rorpers übte Ginfluß auf feine Phantafie und ließ ihn zu leicht in fchwerfällige wuchtige Formen, wenn er malte, verfallen. Der venetianische Borbaens hieß er bei einzelnen feiner Benoffen.

Das Beter: und Baulsfest war mit Girandola und

Ruppelbeleuchtung vorüber. 3ch hatte mich nach Rräften bemüht, einen Überblid über bie römischen Runftschäte gu gewinnen, in Rom felbft mich eingebürgert, auch nach auter. alter Sitte bas Albaner- und Sabinergebirge burchwandert. Allmählich machte bie fteigenbe Site ben langern Aufent= halt in Rom unleidlich. Go entschloß ich mich benn gleich= falls zur Rudreife, mablte aber, von Overbed aufgemuntert. ben Beg jest burch bas umbrifche Land. Bon früheren Beiten her, als er in S. Maria begli Angeli in Uffifi bie befannte Freste gemalt, befaß Overbed gahlreiche Befannte und Berehrer in umbrischen Städten und Rlöftern. stattete mich mit warmen Empfehlungen an fie aus. Manche Briefe blieben unbestellbar; Die Leute waren verzogen, verborben, geftorben; einzelne ber Abreffaten beifchten Silfe von mir, ftatt mir bie gewünschten Dieufte gu leiften. Um fclimmften erging es mir in Perugia. Dorthin hatte mich Overbed an die Witme eines nabe befrenubeten Mannes empfohlen, mir fogar ein Röllchen Scubi, ben Reft einer altern Berpflichtung, an fie mitgegeben. Das Beib bielt aber jest ein berüchtigtes Saus und ich baufte es nur ber Warnung eines facchino, daß ich mich nicht bei ihr ein quartierte, sonbern nach Erledigung meines Auftrages schnell bavonging und in einem bescheibenen Albergo Obbach fuchte. In andern Fällen banfte ich Overbed's Empfehlungen freundliche Aufnahme und wohlfeilfte Unterfunft.

In fröhlicher Fahrt durchstreifte ich das umbrische Land. Ich trat den Bollisfreisen näher, sernte ihre Dentweise kennen und sättigte das Auge mit landschaftlichen Gindrücken,

welche mir noch nach vielen Jahren bas Berftandnis ber verschiedenen italienischen Runftschulen öffnen halfen. jedem Fleden fand ich eine Fahrgelegenheit und wenn es auch ein Beinfarren war, ber mich für gute Borte und weniges Belb nach bem nachsten Städtchen brachte, in jebem Orte einen patriotischen Runftfreund, welcher mich auf bie Denfinaler feiner Beimat aufmertfam machte und eifrig, zuweilen übereifrig, meine Führung übernahm. Während ber gangen Sahrt bestand ich nur ein einziges Abentener. Overbede Empfehlung hatte mir in bem Rlofter begli Angeli, unterhalb Affifi, Berberge verschafft. An jebem Morgen ftieg ich ben Berg empor und ftubierte bie (arg gerftorten) Fresten in G. Francesco; gegen Abend fehrte ich in die Serberge gurud, labte mich an einer frugalen Mahlzeit, träumte im Kloftergarten, ober verfehrte mit ben Monchen ober zufällig anwesenden Fremben. Gines Abends aesellte fich ein frangösischer Architekt zu mir, welchem gleichfalls die Empfehlung eines Bifchofs Aufnahme im Rlofter verschafft hatte. Bon ber Runft, die an ben beiligen Frang anknupft, tamen wir auf bie Legenben bes Beiligen gu fprechen. Der Frangofe fprach fich über einzelne berfelben, wie über ben gangen fatholischen Seiligenfultus, ziemlich frivol aus und ergablte einzelne gute Schnurren, Die mich jum Lachen brachten. Bir hatten feine Ahnung, bag ber uns bedienende Rlofterbruder auch ber frangofischen Sprache mächtig war. Um nächsten Morgen wurden wir gum Guardian beichieben, welcher uns eine grimmige Strafpredigt hielt, die Gaftfreundichaft fündigte und gum Schluffe

kategorisch anssortete, sosort Kloster und Stadt zu verlassen, wenn wir nicht die Rache des Heiligen erfahren wollten. Beschämt schlichen wir in unsere Zellen zurück, packten die Ranzen und zogen die Straße nach Toscana weiter. Das Schlimmste war, daß wir mit hungrigen Magen die Reise antreten mußten und der Betturin das Fahrgeld der Keher beträchtlich erhöhte, auch sonst sich mistrauisch und wenig gefällig erwies.

In Florenz murbe wieber eine langere Raft gemacht. Mit andern Augen fah ich jett die Gemälde in den Galerieen au, als auf ber Berreife. Der Aufenthalt in Rom und Umbrien hatte ben Ginn für bas Gigentumliche ber eingelnen Meifter geschärft, Die größere Aufmerksamkeit ben Formen und nicht mehr vorwiegend bem Inhalt gugnwenden gelehrt. Die Florentiner Meifter aus bem Anfange bes fechzehnten Jahrhunderts, Die Fra Bartolommeo, bel Carto, Ribolfo Chirlandajo u. a. offenbarten erft jest ihre volle Angiehungefraft und liegen mich nun mit Borliebe in ben früher wenig beachteten Galen ber toscanischen Meifter verweilen. Auch die Sammlung der Atademie übte erft jest volle Wirfung. Methobifch war biefe Art bes Stubiums, bem Entwidelungsgange ber Runft geradezu entgegenlaufenb, nicht. Bum Biele führte fie bennoch. Wer in Morens lange verweilt, ehe er Rom kennen gelernt hat, glaubt in ber Regel, bas Beffere und Bollfommenere muffe erft fommen. Die hochgespannten Erwartungen rauben bem Blide bie Rube und laffen bie altere Thatigfeit nur gu leicht als bloge Borbereitungsftuje ohne felbstftanbigen Wert

,

erfcheinen. In Rom entbedt man allmählich, daß das viele Licht boch nicht gang ohne Schatten sei, den Runftwerken zuweilen die naive Naturfrische mangele. Die tostanischen Meister sind beschränkter, aber innerhalld dieser Beschränkung gleichfalls vollendet; sie tragen den italienischen Boltscharafter offener zur Schau und zeigen, frei von allem Aberhafteten und Giligen, in dem technischen Lerfahren eine ruhige Gediegenheit.

Rurge Befuche in Pifa und ben benachbarten Landstädten ergänzten meine Runde ber altern toscanischen Runft. Dann aber padte mich wieder unwiderftehlich die Gehnfucht nach Licht und Luft, nach blauen Bergen und bem leuchtenben Meere. Bon Lucca foling ich ben Landweg ein, welcher an ber Rufte über Spezia nach Genua führt und ließ mich erft in Mailand wieber von funsthiftorischen Intereffen einfangen. 218 ich ben italienischen Boben auerst betrat, hatte ich ben Ropf noch mit philosophischen Begriffen angefüllt, über meine Bufunft taum ernftlich nachgebacht. Als ich Stalien verließ, mar ich ben hiftori= ichen Studien gewonnen und ftand ber Entichluß, mein Beil und Glud in Deutschland zu versuchen, fest. Das waren die wichtigften Reifefrüchte. Im Angesicht lebenbigen Runftwerfe ichrumpfte bie Gelehrfamteit, welche Die fpekulative Afthetik bargeboten hatte, arg zusammen, erwiesen fich die verschiedenen Rategorieen als gebrechliche Stupen. Wie ftolg fühlte fich ber junge Philosoph, wenn er die Entwidelungsstufen ber fünftlerischen Phantafie: Die architektonische, plastische und malerische an ben Fingern abaezählt und danach die Anfeinanderfolge der Runftstile in ber Zeit mit unbedingter Sicherheit beftimmte. Und ein Runftwert glaubte er vollständig begriffen zu haben, wenn er es in ben verschiedenen Arten bes Erhabenen, bes Ginfach-Schonen, bes Sumoriftischen u. f. m. einordnen fonnte. Cobald er aber ber Rulle ber mirflichen Runft gegenüberftand, merfte er feine Armut und Unwiffenheit. Die Ent: widelung bes Schonheitsbegriffes liek fich ber zeitlichen Folge ber Runftweisen burchaus nicht anpassen, die Runftwerte fträubten fich beharrlich, als bloke Beispiele ber verfchiebenen Rategorieen zu gelten. Dort 3mang, bier Freiheit, bort Eintonigfeit, bier größte Mannigfaltigfeit, bort ein ertraumtes Reich, hier fefter Boben, bort ein Schanfeln in Wolfen, bier eine lebendige Welt, im Bolte ficher wurzelnd, beffen liebste Gebanten und Empfindungen wiederfpiegelnb. Die Entscheidung tonnte nicht schwer fallen. Bas bas Auge lehrte, tonnte feine nachträgliche Spefula: tion widerlegen. Das Auge predigte aber Achtung por ber Birflichfeit, Anertenung ber Individualitäten, felbftftanbiges Bachstum ber Runft in ben einzelnen Beltaltern. Bie bie Runftwerte entstanden find, wie fich bie fünftlerischen Berfönlichkeiten entwickelt haben, folde Unterfuchungen führen am beften in bas Runftverftandnis ein. Der Gieg ber hiftorischen Betrachtungsweise über bas philosophische Crebo brachte auch die Frage: Bas aus mir werden folle? in Muß. Die hiftorifden Biffenschaften maren in Ofterreich beimatlos. Auf allen Disziplinen laftete ein fchwerer Drud. Alle hatten unter bem befdrantten Saffe, ber lacherlichen

Angft ber Regierung zu leiben. Rein Studium lag fo tief zu Boben, wie das hiftorifche. Sier mar ber He= gierung wirflich gelungen, einer Biffenschaft ben Lebens: faben abzufchneiben. Reine Möglichfeit, fich über bie Quellen, bie Methobe zu unterrichten, feine Gelegenheit, eine Arbeit vorzubereiten, ben fritischen Ginn zu üben. Riebuhr, Rante waren unbefannte Namen, ihre Bucher geradezu unauffindbar. Und bagu bie obe Umgebung, ber rabifale Beffimismus bei bem jungern Gefchlechte, bie Gleichgultigfeit bei ben Alten, die Berachtung bes eigenen Staates, ber Wiber: wille gegen die Gegenwart bei allen. Auf jede Anregung mußte ich Bergicht leiften, jeder Teilnahme an meinem Streben entbehren. Irgend eine gelehrte öffentliche Birffamfeit mar auf absehbare Beit nicht zu boffen. Das Befpenft eines verfümmerten Privatlehrers, welcher fich burch Stundengeben vom Sungertote rettete, ftand brobend por meinen Augen. Ich fannte mehrere, welche in ihrer Jugend gar reiche, gelehrte Blane mit fich trugen, aber fchlieflich boch, weil fie fich ber offiziellen Schablone nicht fügten, zu Grunde gegangen waren. Allerbings febnte ich mich nach bem Familienleben in Czermats Saufe gurud. Aber Dama hatte bie Abficht, mit Jaroslav, beffen Talent fich immer prächtiger entfaltete, Brag sobald als möglich zu verlassen. und eine andere Aunstschule — sie dachte schon damals an Antwerpen - aufzusuchen. Co fagte ich ben fühnen Entichluß, ftatt nach Ofterreich gurudgutebren, an einer beutschen Universität mich fur bie Gelehrtenlaufbahn porgubereiten, gunachst mir bier ben Dottorbut gu holen. Dieine Wahl schwantte nicht lange. In Tübingen besaß ich Gönner und durste einer fremblichen Aufnahme und guter Unterstützung gewärtigen. Nach Tübingen richtete ich meine Schritte. Nachdem ich in Lugano noch meine Mailänder Kunststein ergänzt hatte, durchstog ich die Schweiz und tras Ansang September in der Schwadenstadt ein.

## 7. Tübingen.

Mein erfter Befuch galt Schwegler. Er mar anfangs über meine jugenbliche Erscheinung etwas verblüfft, ba er mich für alter gehalten hatte. Nachbem ich ihm meinen Lebenslauf gebeichtet hatte, meine Rampfe geschilbert, meine Blane und Bunfche bargelegt, fprach er mir Mut gn. 3ch folle vorläufig mich in Tubingen nieberlaffen, ab und gu in Borlefungen hofpitieren, um mich an ben akabemifchen Ton zu gewöhnen, in perfonlichem Bertehr mit Lehrern bie herrschenden Strömungen fennen lernen und im Laufe bes Binters meine Doftorbiffertation ausgarbeiten. Dann ftehe es mir noch immer frei, entweber als Brivatbogent in Tübingen zu bleiben ober an einer andern Universität mein Blud zu versuchen. Er glaube an bie Doglichfeit eines Erfolges in Tübingen, ba Bifcher ichon oft eine Ergangung feiner afthetischen Wirtsamfeit burch einen Runfthiftorifer gewünscht habe, burch Bifder jedenfalls bas Runftintereffe unter ben Studenten in hohem Grabe geforbert merbe.

Mein zweiter Cang führte mich in ben Buchlaben, wo ich Goethes famtliche Werfe faufte. Gine Doppelichrante

hemmte ben rafchen Gintritt bes Tfterreichers in bas Reich lebenbiger beutscher Bilbung. Er fonnte feinen Sprach= fchat nicht aus Luthers Bibel fammeln und ftand Goethe fremb gegenüber. Die Bibel mar in Ofterreich fein Sausbuch, vollends die Luthersche Übersetung arg verpont. Eine Fülle ber glüdlichften Rebewendungen und fraftiger, bas Schwarze treffender Ausbrude, melde bem beutschen Broteftanten von Rindheit an geläufig find, hatte ber fatholifche Diterreicher in feiner Jugend niemals gehört. Ihm murbe es baber ichwer, volkstümlich, ungefünftelt zu ichreiben, feine Muttersprache nach ber Tiefe bin auszubilben. erwarb fich von allen beutschen Rlaffifern Goethe am fpateften in Ofterreich bas Burgerrecht und übte auf Sprachfinn und Stilgefühl gar feinen Ginflug. Die eine Schrante wollte ich weniaftens fobald als möglich wegräumen und fo erwarb ich, trot knapper Gelbmittel, Die stattliche Ausgabe in breifig Banben, und zwar gleich in feften Ginbanben, um ja feine Stunde zu verfaumen. Es mar eine gludliche Beit, in welcher ich mich behaglich in Goethe einlebte, jebes Bort in mich aufnehmen fonnte und ben Meifter nicht blok im glanzenden Staatsgewande, fonbern auch im einfachen Sausrod, in feinen fleinen Schriften und Auffaten fennen lernte. Die in Ofterreich verehrten Gotter: Schiller und Jean Baul traten völlig in ben Sintergrund gurud.

In furzer Zeit wurde ich in Tübingen heimisch. Die Tageöstunden verbrachte ich in meinem kleinen Stübchen in der Nedarhalbe oder in der Bibliothek bei der Arbeit. Den Mittagötisch im Museum, die Tasse Kassee bei Frau

Müller an ber Nedarbrude nahm ich gemeinfam mit einigen Dozenten und jungeren Beamten, und auch ber Abend führte uns öfter zu einem Schoppen Bein gufammen. Naturlich fchloß ich mich bem Kreise am engsten an, welcher in ben Jahrbüchern ber Gegenwart feinen Mittelpunkt befaß, in politischen und religiofen Dingen liberal bachte und gegen bie miffenschaftliche Schablone, ben rein mechanischen Betrieb ber Universitätsfächer icharf zu Felbe gog. Die Seele unfrer Berfammlungen war Friedrich Lifcher. Die über ihn verhängte Disgiplinarftrafe, bas Berbot ber Borlefungen auf ein Sabr, hatte er furg porber überftanben. Er fühlte fich burch bie neuerwachte Teilnahme ber Studenten gehoben, burch bas langere Stillleben gefraftigt. Gein Erfolg als Lehrer mar größer als je. In Sag und Liebe ber Alte, ließ er boch im Privatvertehre jest einen froh-· lichern Ton walten. Bifcher leitete regelmäßig bei unferm Bufammentreffen ben Gang ber Gefprache, führte pormiegenb bas Bort und hielt uns burch geiftreiche Scherze, pifante Bite, icharfe fatirifche Siebe in unaufhörlicher Bewegung. Borausgesett, bag er auter Laune mar. Leiber genügte oft schon eine Rleinigfeit, um fie gu ftoren. Wenn fich 3. B. die fogenannte Amtspflege, ber Deffingapparat jum Stopfen und Raumen ber Pfeife, ober ber Beder mit Fibibus nicht an ber gewohnten Stelle, links von feiner Sand befanden, fo blieb er für eine aute Biertelftunde verschnupft und verärgert. Leicht faßte er auch eine rein fadliche Bemerkung perfonlich auf und fchlenberte bann unbarmherzig auf ben Gegner fpite Bfeile. Man mußte

fich überhaupt erft an feine eigentumlich fraftige Ausbrucksweife, an feine lebhaften Phantafiebildungen gewöhnen, um nicht unwillfürlich anzustofen. Go aab es gleich in ben erften Tagen ein arges Difverftanbnis. Bifcher hatte mir von feinem Sans ergablt, einem fleinen Prachtferl, immer munter, immer in Bewegung, ber gwar ber Frau ichlecht gehorche, ihm aber auf bas Wort folge, babei icon fo flug, baß man mit ihm über alles fprechen fonne. Ich bachte nicht anders, als bag von feinem Gohnden bie Rebe fei. Bald barauf besuchte ich feine Frau, eine Dalmatinerin von fesselndem flamischen Tupus, aber leider einem geringen Berftandnis für bie Intereffen ihres Mannes. Sie flagte mir, daß fie fich oft gang einsam fühle. Da meinte ich, einen gnten Troft ju fpenben, indem ich auf Sans hinwies, ber ihr gewiß große Freude mache. "Das ift ja ber Sund!" rief fie lachend. Ich hatte in meiner Unschuld ben Sund mit bem Cobn verwechselt, mas übrigens verzeihlich mar. ba Bifcher es liebte, mit Sans wie mit einer vernünftigen Berson zu verkehren Noch später hatte ich oft, wenn er von Schelmenstreichen in feinem Saufe ergablte, Die Frage auf ben Lippen: Meinen Gie Sans ober Robert?

Bu unserm Kreise gehörte außer Bischer und Schwegler ber Professor ber Staatswirtschaft 3. Fallati, ein Hamburger von Geburt, ber Mediziner Griesunger, später als Irrenarzt berühmt, ber Stiftsbibliothekar Dr. Neichardt, die Oozenten Köstlin, Pland und Köhler, ber Zeichenlehrer an ber Universtätt, Leidnitz, und einige liberale Gerichtsbeamte. Einmal in ber Woche traten auch Uhland und Karl Mayer

hingu. Uhland verhielt fich in ber Regel schweigfam. Ein einziges Mal im Laufe bes Binters entjeffelte Born in ihm einen mächtigen Rebestrom. Auf bem Turm hatte bie Blode noch nicht gehn Uhr ausgeschlagen, als ein Polizeibiener erfchien, um uns Feierabend gu bieten. Nun mar es allgemeiner Branch, noch ein afabemisches Biertel gugugeben, gegenüber in ber Boft fagen bie Regierungsbeamten oft bis elf Uhr ungeftort gufammen. Bir befanden uns überdies nicht in ber allgemeinen Birtsftube, sondern in einem abgeschloffenen Brivatzimmer bes Mufeums. Wir wollten alle gegen die offenbare Polizeibosheit laut proteftieren. Aber Uhland fam uns guvor. In unverfälfchter ichwähischer Munbart ichuttelte er einen Cad von Grobbeiten auf ben Bolizeidiener, fo bag biefer betroffen ichnell bie Thure fuchte. Dann hielt er aber zu unferer Uberraschung eine formliche politische Rebe, in welcher er bie ichwäbischen "Befehlerle's" brandmartte, und bas im großen unfähige und feige, im fleinen brutale Regierungsinftem Würtembergs ausmalte. Beim Nachhausegeben meinte Fallati: "Jest werbe ich jeben auslachen, welcher Uhland die Redenabe abspricht."

Die Mehrzahl ber Genoffen waren Stiftler, entweber in bem evangelisch-theologischen Seminar, bem sogenamten Stifte, ansgebildet, ober noch mit ihm burch bas Umt verbunden. Lauter grundgelehrte, schardtened Manner, lautere Charattere, sest in ihrer Überzeugung, gewissenhaft in ihren gangen Wesen, aber fast alle angekrünkelte und angebrochene Ratnren. Sie hatten wohl innerlich bie abstratte Stiftler-

bildung überwunden, fanden aber ichon ichmer ben Übergang zu freieren Lebensformen und einer frischern Weltanschamma. Mus bem Ropfe hatten fie ben Stiftler vertrieben, im Budel, in ben Armen und Beinen ftedte er noch immer. Die ihnen anergogene Stumpfheit gegen bie Rraft finnlicher Eindrücke fonnte nur mubfam befampft werben, Die Unerfennung ber Macht ber Thatfachen toftete fcmere Arbeit. Immer brobte bie Befahr, in Die Gewohnheit allgemeiner Abstraftionen und Spekulationen gurudgufallen. Gelbft Schwegler, von Natur energifch und rudfichtslos, fprengte nur langfam bie Geffel ber Stiftlerbilbung. Er flagte bitter über bie verlorenen Jahre und fürchtete, nie mehr fein Leben harmonisch ausgestalten zu können. Die theologische Laufbahn hatte er aufgegeben, bem philosophifchen Lebramte fich zugewandt. Wenn er auch vorwiegend bie Geschichte ber Philosophie trieb, so blieb es boch nicht aus, bag er fich wieberholt im Balbe ber Spefulation verstridte, welcher er boch entfliehen wollte. Schon bamals hegte er ben Bunfch, fich ausschließlich bem Studium ber alten Beschichte zu wibmen, wobei ihm bie gediegene philologische Gelehrsamfeit bie größte Silfe bringen mußte. Er feufate nur, bag es ihm fcmer falle, bie einzelnen Nachrichten zu geschloffenen Bilbern zu faffen und bas Leben ber Alten fich farbig auszumalen. "Bu hiftorischer Rritif murben mir im Stifte angeleitet, von biftorifden Darftellungen befiten mir feine Abnung."

Diefe und noch viele andere Dinge wurden in ben furzen Plauderstünden erörtert, zu welchen wir allabendlich nach gethaner Arbeit zusammen kamen. In biefen traulichen Zwiegesprächen gewann ich von bem miffenschaft= lichen Treiben ber Gegenwart eine beffere Runbe, als in ben Borlefungen, welche ich ab und zu befuchte. Sofpitieren gab ich balb auf, benn ich merkte, bag nament= lich die älteren Lehrer basselbe nicht liebten, burch die Anwesenheit eines Fremben in Berlegenheit gebracht wurden. Einzelne baten ausbrudlich um Ginftellung meiner Befuche. Am langften hielt ich bei Bischer aus. Leiber zeigte er fich gerabe in biefem Semefter nicht in feiner mahren Geftalt. Unter allen Bormurfen, welche bie Gegner gegen thn aefchleubert hatten, erbitterte ihn feiner fo heftig, als ber angebliche Mangel an ftreng wiffenschaftlicher Form feiner Borlefungen. Er wollte ben Leuten zeigen, bag er auch grundgelehrt vortragen fonne, wenn er nur wolle. In ben Borlefungen über Afthetit, erfter Teil, welche er im Winter hielt, that er offenbar bes Guten ju viel. Er biftierte immer erft einen Baragraphen und aab bann eine ausführliche Erläuterung ber einzelnen Teile besfelben. Absichtlich ftedte er fich in die schwerfte fpekulative Ruftung und mahrte ber Segelschen Terminologie ihr volles Recht. Mur ab und zu audte ber Schalf aus bem Belm beraus und burchbrachen einzelne geiftreiche Wendungen und witige Spiten ben eintonig gelehrten Bortrag. Übrigens mußte ich balb aus äußeren Gründen ben Befuch ber Borlefungen einschränfen. Je weiter ber Winter vorschritt, befto mehr nahm die Politif Zeit und Intereffe in Anspruch. Mit fieberhafter Spannung verfolgten wir ben Sonberbundsfrieg, über beffen Berlauf die Briefe einberufener ichweiger Stubenten uns eingebend unterrichteten. Unfangs übermog bie Sorge, ob bie liberglen Rantone bem Anfturm ber reaftionaren Weltmächte widerstehen murben. Um fo größer war ber Jubel, als ber Conberbund, trot Landifnechten und Jefuiten, öfterreichifcher Baffen und frangofischen Gelbes, jämmerlich zusammenbrach und ber Liberalismus jum erftenmal feit vielen Sahren einen vollen, burch nichts getrübten Sieg feierte. Go mar er alfo boch eine Dacht. praftifche Erfolge, fo lange felbft von ben eigenen Unhangern bezweifelt, feineswegs von ber Butunft ausgeschloffen. Unfere politischen Soffnungen ichwollen gewaltig an und wo bisber teilnahmlofe Entsagung, Rleingläubigfeit, bunipfe Berbitterung berrichte, regte fich bie Lust zu wirken und zu handeln. Der Rudichlag auf Die beutschen Dinge ließ nicht auf fich marten. Die Berfaffungstämpfe in Breugen wurden immer heftiger, im benachbarten Baben bob bie Rammeropposition immer machtiger bas Saupt, in Banern brobte eine finnliche Berirrung bes Regenten bas Band amischen ber Onnaftie und bem Bolte zu gerreißen. Die allgemeinen Bünsche und unklaren Träume begannen sich zu bestimmten Forberungen zu formen, überall traten bie politisch gereiften Manner einander naber, um fich zu einer großen Nationalpartei gusammenguschließen. Die Grundung ber "Deutschen Zeitung" in Beibelberg mar bie Frucht biefes Strebens. Der politische Idealismus feierte golbene Tage. Wir glaubten und hofften, bag alle ftaatlichen Reformen ohne schwere und lange Kämpfe eingeführt würden. bant ber Nachgiebigkeit ber Regierungen und bes masvollen Sinnes im Bolle, und ahnten nicht, baß an Stelle bes beschräften Untertshauewerstandes, ber ebenso beschränkte fonverane Dunkel treten, die politische Rohheit der Massen verteinen ber hohlen Phrase zur Gerrichaft verhelsen werde.

Der politische Umschlag hatte auch für mich perfouliche Folgen. Schwegler empfand es immer peinlicher, bag bie 3ahrbucher ber Gegenwart als Monatsichrift ftets ben Ereigniffen nachhinkten. Dit waren bie letteren bei bem rafchen Laufe ber Dinge icon halb vergeffen, che fie in ben Jahrbuchern erörtert wurden. Gie in eine Wochenschrift zu verwandeln, ging nicht an, ba fie ben schärferen Cenfurvorschriften mare unterworfen gewesen. Schwegler entschloß fich baber zu einer zehntägigen Ausgabe. Dreimal im Monat follte eine Rummer von einem bis zwei Bogen ausgegeben, ber Politit und ben unmittelbaren Tages: intereffen ein größerer Spielraum gegonnt, Die Rebaftion aber von ihm und mir gemeinfam geführt werben. Um 1. Januar 1848 erschienen bie Jahrbücher zum erstenmal in ber neuen Geftalt. Die Arbeit, namentlich ber weit: läufige Briefwechfel, mar für einen Anfanger ziemlich betrachtlich, aber auch bie Befriedigung, mitten im Strome fröhlich mitzuschwimmen, groß. Noch in anderer Beise wurde ich ber praftifchen Politik naber gebracht. Schon längft mar ber Bunich ber liberalen Tübinger Gelehrten gewesen, mit ber ftanbifden Doposition, an beren Spite ber alte Romer ftand, engere Begiehungen angutnüpfen.

David Strauß, welcher in Stuttgart gang beimifch mar, übernahm bie Bermittelung. Es wurden regelmäßige 3nfammenfunfte in einer ftillen Stuttgarter Beinftube verabrebet, an welchen von ben Tübingern Bifcher und ich am eifrigften teilnahmen. Die lange Sahrt im Stellmagen, übrigens nicht langer als bie fpatere Gifenbahnfahrt von Tübingen nach Stuttgart, verfürzte Bifcher, ohne bag ich etwas weiteres zu thun hatte, als bie Ohren offen gu halten. Immer lebendig und anregend, immer bereit, die Dinge unter einen überraschend nenen Befichtspunft gu ftellen, geiftreich zu beleuchten, reich an Baraboren, aber nicht minder reich an Kernsprüchen, brachte er es zuwege, daß wir ftets bas Enbe ber Fahrt bedauerten. Balb unterhielt er uns über ben mabricheinlichen Berlauf ber Reform ober ber Revolution - benn allmählich begann bas häßliche Wort bei uns häufiger über bie Lippen zu ftromen. Gine politische Revolution muffe and von einer afthetischen bealeitet werben. Er malte bie Ericheinungsweife ber fünftigen freien Menfcheit farbig ans, erging fich in Schilberungen ber rechten manneswürdigen Tracht. Die Trachtenfrage fpielte überhaupt in feinen Gefprächen eine große Rolle. Forichte man freilich genauer nach, fo ergab fich, baß er eigentlich nur ben umftehenben Rodfragen, bas "Pferbefummet" und ben falfchen (affenfchanbigen) Git ber Taille haffe, in einem festgeschloffenen, grunen, furgen Rod und grauen, weiten Beinfleibern bas 3begl ber freien Tracht Über bie richtige Stiefelform tam er nie in bas Reine. "Gie wollen uns ja alle zu Forftern machen", war

häufig bie Gegenrebe. Der Wiberfpruch erregte gerabe bei biefem Unlag feinen heftigen Born. Wer mit Bifcher aut fteben wollte, burfte über feine ibeale Mannertracht feine Wite machen. Als er fich einmal in eigener Berfon, nachdem er uns lange barauf porbereitet, und wie ein Kleib "gebaut" werben muffe, erörtert hatte, im grunen Rodden, grauen Sofen und grauen Schlapphut zeigte und einzelne von uns bas Lachen über bie burchaus nicht anmutenbe, fonbern recht ichwerfällige, etwas ichneibermäßige Ericheinung nicht unterbrückten, murbe er ernftlich bofe. Doch gurud ju unfern Boftjahrten! Biebhandlern, welche gern, fobalb fie bie Rutiche beftiegen, ihre ichmeren Stiefeln auszogen und in ausgetretenen Bantoffeln es fich bequem machten, hielt er halb grobe, halb launige Bortrage über Anftands: lebre. Mit Gemeinderäten erörterte er die Lotalpolitif und ließ fich von ihren Noten und Rampfen ergablen. Prageptoren gaben Unlag gum Austaufch perfonlicher Erinnerungen. nur wenn ein Belfer ober Diafon eine Strede mitfuhr, blieb er ftumm und gab höchstens einige Rnurr= laute von fich.

Bu ben wertvolsten Bekanntschaften bei ben Stuttsgarter Jusanntenkusten geborte jene Christian Marklins. Die Tübinger waren seines Lobes voll, priesen ihn einstituning als den tüchtighten Character des gangen Kreises. Vischer, der für persönliche Schwächen ein gar scharzes Auge hatte, nannte ihn stets einen gangen Mann, den einigigen, welcher den Stifter in seinem Wesen vollständig begraden hätte. Wie hood Strauß ihn stellte, sagt uns

fein Buch über Märklin, die beste Biographie, welche er geschrieben hat, gleichzeitig ein Chrenbenkungl für ben Freund. wie ein wichtiger Beitrag für bie Renntnis ber geiftigen Rampfe vor bem Jahre 1848. Marklin mar ein Stubiengenoffe von Straug und Bifcher gemefen, hatte mit ihnen im fleinen Seminar von Blaubeuren, wie im Stifte in Tübingen Leib und Freud geteilt und nachbem er mader und ehrlich burch theologische und philosophische Sufteme fich burchgefampft, im praftifchen gehrfach (in Beilbronn) Frieden und einen ihm gufagenben Beruf gefunden. Bas ihn von ben Genoffen unterschieb, mar fein praftifcher Ginn, feine flare, ruhige Anschauung ber Dinge, fein unbestechliches Urteil. Bei Bischer übte Temperament und augenblidliche Laune oft einen unberechenbaren Ginfluß auf bas Urteil. Er hatichelte mit Borliebe feine perfonlichen Schmachen und gab ihnen eine Wichtigkeit, als ob bas Weltheil von ihrer Befriedigung abbinge. In Strauf batte bie Rubnheit feiner Anschauungen, die genigle Freiheit nicht vermocht. gemiffe Buge eines fpiegburgerlichen Ronfervatismus ganglich zu verwischen. Go tam eine gemisse Schuchternheit und gewundene Baghaftigfeit in fein Befen. Märklin baacaen ftand feft und tapfer für bie Sache ein, fobalb er fie als die rechte erkannt hatte und ließ fich burch kleine Bebenken, burch perfonliche Stimmungen von bem einmal eingeschlagenen Wege nicht ablenken. Braftisch benfen. fraftig handeln, that nach feiner Meinung ben Deutschen, befonbers ben eigenen Stammesgenoffen, am meiften not. Diefes Biel ju forbern, barauf mar fein Abfehen vornehm=

lich gerichtet. Hatte ihm bas Schidsal ein längeres Leben gegönnt (er starb unerwartet schon im Jahre 1849), so würde er in der Heimat gewiß eine hervorragende politische Stellung gewonnen haben. Auch bei unsern Zusammentünsten sam seine vornehme, klare Natur zur Geltung. Die Mitglieder des Landtags erschraften denn doch zuweilen über die Opfer, welche dem Partikularismus durch eine stramme Einheit Deutschlands zugemutet würden, die Abneigung gegen Preußen, die großbeutschen Träumereien ballten alle Kläne in abstracte, leblose Formen. Märklin allein kam immer wieder auf den Sah zurück, daß, wer das Ganze wolfe, sich nicht mit abgeschlagenen Splittern begnügen bürse, und verteidigte ihn mit gewinnendem Eiser, wie er auch am kräftigsten das Mistrauen gegen die preußische Führung zurückwies.

Es machte sich von selbst, daß ich bei dem östern Aufentufalt in Stuttgart mit dem Schwädisschen Merkur, der würtembergischen Hauptzeitung, in Verbindung trat. Ich lieserte für die Beilage, Die Schwädissche Chronit, mehrere kleine Artikle und soch auch in ihr einen größern Streit aus. Nach altem Geseh dursten in Tübingen zwar Seiltänzer, Aunstreiter und ähnliches sahrendes Bolt ihre Künste zeigen, Theateraussschlich streng untersagt. Da nachte ein auständiger Theateruntssisstadt streng untersagt. Da machte ein auständiger Theaterunternehmer, ein Schüler Immermanns, Raumens Kramer oder Kraner, das Angebot, im Lause des Winters eine Neihe klassischer Untersagt.

Mir übertrug er die Aufgabe, in der Presse dassür zu wirken und das Ministerium zur Rücknahme des veralketen Bertobets zu dewegen. Ich stieß in ein arges Bespennest. Die Pietisten im Lande erhoben einen greulichen Läru, allen voran der sogenannte Zionöwächter Hossingen Läru, allen voran der sogenannte Zionöwächter Hossing deine Hossingen und verdammten nicht allein den Plan, sondern auch seine Freise. Wie tieß mußten die gottlosen Jungbegeliamer gesunsten schie in, daß sie einen hergelausenen Terreicher als Avoosaten wässten. Der österreichsische Gesendten wurde angewiesen, meiner verderblichen Wirfamteit ein rasches Ende zu sehen. Zum Glüd schütze mich noch vorsäufig ein regelrechter Pas; aus Vorsächt ließ ich mir doch durch die Bermittelung des alten branen Profurator Lang das Gemeindebürgerrecht in einer kleinen würtembergischen Stadt (Echterdingen) zusichern.

Unterbessen hatte ich meine Doktorbissertation volleubet und zur Prüsung eingereicht. Ansaugs März 1848 erhielt ich das Doktorbissom. Gegenstand der ziemlich umsaugreichen Abhandlung war die Kritik der Hegelschen Geschichtes anschweisen und weisen kachweisen und der inneren Widerprücke in Hegels Philosophie der Geschichte darlegen, also das Wert sortsepen, welches Treubelendung an der Logik Hegels, mein Lehrer Exner an der Psychologie vollsührt hatten. Indem ich mich noch einmal in die Hegelsche Philosophie vertieste, Schritt sur Schritt ihr Schritt ihr willstürliches Spiel mit den Idatiochen versolgte, hosse dag zugleich, den spekulativen Mautel, soweit er noch um meine Schultern lose sing, vollig abs

zuwerfen. Die Säutung gelang. 3ch habe feitbem ber idulmäßigen Spetulation allen Ginfluß auf meine Bebantenbilbung gewehrt. Diefer perfonliche Borteil mar ber einzige Ruten, welchen mir bie Schrift Schaffte. Gie murbe ohne Sana und Rlang begraben, meines Wiffens niemals in einem fritischen Blatte besprochen, ober auch nur in irgend einem Buche, welches von ber Philosophie ber Geschichte handelt, erwähnt. Wahrscheinlich bin ich ber einzige, ber von ihrem Dafein Renntnis hat. Es mar übrigens hochfte Beit gemesen, bag bie Arbeit vollendet murbe. In ben nächstfolgenden Monaten hätte ich fie schwerlich fortgesett. Die Borrebe feierte bereits in burschifosem Tone ben Beginn einer neuen Periode, in welcher nicht philosophiert, fondern Geschichte gemacht wird, ber Sumor feine Berr-Schaft in ber Weltgeschichte antritt. Die Revolution begann ihren Rundgang burch Europa. Die Nachrichten von ben Bolfsauftanben, von ihrem ficareichen Berlauf, von ber Nachgiebigkeit ober ber Niederlage ber Regierungen, ber Abbantung und Flucht migliebiger Minifter überfturzten fich. Balb gab es feine Stadt und fein Städtden in Deutschland, in welchen nicht Bolksversammlungen gehalten, fcharf lautende Befchluffe gefaßt und fraftige Betitionen an die Regierung unterschrieben murben. Auch Tübingen fam in Bewegung. Gine von Burgern und Professoren ausgeschriebene Berfammlung fand in ben erften Märztagen in der großen Universitäts-Reitschule ftatt, in welcher Uhland, mit Jubel begruft, die Sauptrede hielt und die in einer Betition niedergelegten Forderungen an die Regierung fnapp

und bunbig und boch auch mit mahrhaft poetischem Schwunge begrundete. In bem Ublandbuchlein von Otto Sahn habe ich viele Sahre fpater biefe Scene beschrieben. Dbichon ich erft furge Beit in Schwaben weilte, hatte ich boch bas Bertrauen ber Burger gewonnen, daß fie auch meine Dienfte gern in Anfpruch nahmen. Mit bem jungen Römer, bem fpatern Reichsgerichtsrat, gufammen hatte ich für gablreiche Unterschriften unter bie Betition Sorge gu tragen. Gie lag im Dufeum auf, wohin nun bie fleinen Leute, bie Sandwerfer und Winger vom Morgen bis gum Abend pilgerten, nicht um einfach zu unterschreiben, sonbern um fich junachft bie Betition vorlefen und erflaren gu laffen und bann bie Bitte auszusprechen, bag boch noch biefes ober jenes besondere Unliegen, bas ihnen am Bergen lag, eingefügt werben konnte. Dit bauerte es eine Stunde, ehe bas Bäuerlein nachgab und feinen Namen unter bie Betition fette.

Es war mir bestimmt, auch mit ben Wassen in ber Hand, b. h. mit einer alten Bogesssinier, welcher das Schloß sehlte, meinen neuen Mitbürgern zu dienen. Das politische Vossensiel, welches einige Tage lang ganz Sübbeutschland in Aufregung hielt und die ehrsanten Spiesbürger in Währwölse verwandelte, wurde auch in Tübingen ausgesührt. Schwerlich hatte der hasensüßige Schneibergeselle, welcher zuerst in Rehl erzählte, daß sich in Strasburg ein Arbeiter- und Emigrantenhause zum Eindruch in Deutschland rüfte, eine Uhnung davon, wie rasch das Gerückt anschwellen und welche abenteuerliche Gestalt es im Hinter

lande geminnen werbe. Der Feind ruftet nicht -- er fteht bereits am Rhein - er ift bereits im Lande eingebrochen. Der Saufe gahlt nicht einige hundert Mann, sondern bildet ein wirkliches Beer, bem es an geschickter Leitung nicht fehlt. Reitende Boten, von geangftigten Burgermeiftern abacfandt, brachten bie Nachricht von Ort zu Ort, in jedem Ort fnate die geschäftige Phantafie noch irgend einen ichredenden Bug bingu, und fo tam eines iconen Tages nach Tübingen die Runde, das Arbeiterheer ftehe bereits einige Meilen hinter Reutlingen und fonne am nächften Morgen Tübingen erreichen. Sofort versammelten fich bie angefebenften Manner ber Stadt auf ber Universität gur Beratung, wir aber, das freie Bolt, mehrere hundert Mann ftark, ftanden aufgeregt auf dem Universitätsplate und faben int Beifte bereits bie Augen bes Baterlandes auf uns tapfere Vorkämpfer gerichtet, was übrigens nicht hinderte, baß burch eine Stafette in Stuttgart bie ichlennige Genbung militarifcher Silfe erbeten wurde. Endlich trat ein Professor ber Landwirtschaft, ein ehemaliger Difigier, einen machtigen Ballaich in ber Sand, auf ben Balton bes Universitätshauses und hielt eine feurige Ansprache, welche mit ber Anfforderung ichlog, uns fofort zu bewaffnen, militarifch zu organisieren und ben bereits in ber Nacht erwarteten Angriff bes Arbeiterheeres fraftig gurudgumeifen. wenigen Stunden war bas friedliche Tübingen in ein wildes Rriegslager verwandelt. Die älteren Männer traten zu einer Schutstompagnie gufammen, wir jungen Leute bilbeten gleichsam ein fliegendes Corps und murben beorbert, bie Nedaruser und das Vorland in der Nichtung auf Meutlingen zu bewachen. Bei Andruch der Nacht bezogen wir die Postenkette, suchten die Nedaruser sorgiältig ab, stellten auf allen Wegen und Stegen Bachen aus und sanden auch einzelne Späher vor. Alle Mühe war unssonst. Der Feind kam nicht, wohl aber am nächten Tage die Nachvicht, daß alles nur ein blinder karn gewesen sei. Ich donnte meine Bogesssicht ohne Schloß unversehrt dem Eigentümer zurüdgeben.

Diefe Romobie mar gludlich pornbergegangen, bie leibenichaftliche Aufregung und Unruhe blieb, bas politische Intereffe nahm und ausschließlich in Unspruch und brangte alle andern Ungelegenheiten vollkommen in den Sintergrund. Da mußte ich freilich mit mir zu Rate geben, ob ber alte Plan ausführbar fei. Die Entscheibung erfolgte rafch. Unf die Runde von bem fiegreichen Ausgange ber Wiener Revolution fchrieb ich flugs in bie Jahrbücher ber Wegenwart einen Triumphartifel. Er wurde in ben Prager Beitungen abgebrudt und fant allgemeinen Beifall. Daraufhin bestürmten mich alle alten Befannten, ich möchte boch eilig zurückfommen und and meine Kräfte bem "Neuban bes Staates" widmen. Die Sorge eines Mudichlages fei gang ausgeschloffen, jest blühe in Österreich ber Weigen bes Liberalismus üppiger als in Deutschland. Gine nengegrundete große Beitung, bas Constitutionelle Blatt aus Böhmen, hoffe auf meine eifrige Mitwirfung und werbe mir in ihren Spalten freies Spiel geben. Gleichzeitig betam ich einen Brief meines alten Lehrers Erner, welcher

in Wien bie Reformen bes höhern Schulmefens leitete. 3ch hatte ihm meine Differtation überfandt, als Antwort fam gleichfalls bie Ginlabung, in bie Beimat gurudgutehren. Er miffe, bag bas Gebeiben ber Universitäten von ber Einbürgerung bes bis babin in Ofterreich faft gang unbefannten Brivatbozenten abhänge und glaube, wenn ich etwa im Berbft als Dozent ber Gefchichte ober Runftgefchichte auftrate, mir guten Erfolg verfprechen gu fonnen. Alfo bis jum Berbft Beitungsichreiber, vom Berbft an Universitäts= lehrer, biefe Ausficht erfüllte meine Buniche vollständig. Da Schwegler ohnehin bie Sahrbücher ber Gegenwart auf: geben wollte - fie hinften, trot ber furgeren Friften, ben Ereigniffen mehr als jemals nach - ber Befuch ber Uni: versität und ber Borlefungen fich zu verringern brobte, fo folgte ich bem Rufe und fchieb nach fiebenmonatlichem Aufenthalte von Tübingen, bas mir im mahrften Ginne bes Wortes eine Schule gemefen mar.

## 8. Das Revolutionsjahr.

In ben erften Apriltagen fam ich in Brag an. Die erfte Entwidelungsftufe ber Revolution gehörte bereits ber Bergangenheit an: bie Ruß- und Umarmungsveriobe, in welcher fich alle Welt verbrüberte, als ein Berg und eine Seele fühlte, jebermann fich im Beifte in ein weißes Gewand gehüllt, einen Palmenwebel in ber Sand erblidte und eigentlich wunderte, daß ihm nicht über Nacht Engelflügel angewachsen maren. Die Menschen hatten fich von bem Raufche ernüchtert. Die beiben Bolfsftamme begannen über Rechte und Borrechte zu ftreiten, Die politischen Barteien gegenseitig Rlage zu erheben und nach Berftarfung auszusehen. Da ich bie Wonnewochen nicht miterlebt hatte, fo mertte ich ben plötlichen Wechsel in ber Stimmung weniger. Dein erfter Gang führte mich zur Mama. Im Czermatschen Saufe tonnte ich leiber nicht wohnen, ba alle Stuben befett maren. Gie mietete mich gang in ber Rabe bei ihrer Schwefter ein, und fo blieb ich benn boch in taglichem innigen Berkehr mit ihr. Die feltene Frau, Die noch immer im Glange ernfter Matronenschönheit ftrahlte, entzog mir ihren Rat nicht, fie billigte im gangen mein Borhaben, nur prebigte fie mir täglich Mäßigung, Gerechtigfeit und gegen bie Armen Wohlwollen. Die Armen aber, meinte fie, maren bie Czechen. Als ich bas Rrenzherrenflofter betrat, fand ich in Smetanas Stube einen formlichen politischen Klub versammelt. In bem erften Taumel bes Freibeitsbranges hatten mehrere junge Priefter ihre Stationen verlaffen und fich in bas Rlofter gurudbegeben, um hier ben weitern Berlauf ber Dinge abzumarten. Gie waren alle bes feften Glaubens, bag ben Monchsorben bie lette Stunde geschlagen habe und ihnen bas Recht gum Übertritt in ben weltlichen Stand unbedingt guftebe. Bon ben Unwesenden flößte mir ein einziger mahre Achtung ein, ein jungerer Briefter, namens Balter, ein ichmuder, fest und flar blidender Dann. Er verhehlte nicht die Schwierigfeit feiner Lage, fürchtete eine falfche gemeine Anslegung feines Anstrittes aus bem Orben, erklarte aber boch gerabezu, bağ bağ Beharren in ber gewöhnlichen Raplauswelt von einem wirklich gebildeten Manne jest nicht ertragen werben fonne. Er munichte in ftiller Berborgenheit ehrlich zu arbeiten, als Schriftsteller irgendwie Unterfunft gu finden. Smetana war gang ber Alte geblieben; ibn fümmerte bie politische Bewegung nur fo weit, als er von ihr eine rafchere Verwirklichung feiner 3beale hoffte. trug bas Manuffript feines Suftemes Tag und Racht bei fich und glaubte bie Belt erft bann aus allen Roten gerettet, wenn er bie Giegel von feinen Gebankenschäßen geloft haben wurde - ber reine Apofalnptifer! Bei ben anbern Klerifern fonnte ich nicht immer bas Migtrauen

gegen bie mahren Beweggrunde ihres Standesmechfels überwinden. Geraden verächtlich erschien mir ichon bamals ein junger Kreugherr, ber fich mit Wolluft in conischen Bemerkungen über Rirche und Religion erging, bem öbesten Rabitalismus hulbigte, fpater in ben Golb ber reaftionaren Regierung trat und ichließlich im Jefuitenorben Anfnahme und freien Spielraum fur fein Treiben fand (Botfa). Much in Diefem Rreife mar man ber Meinung, bag bie liberale Bartei mit ben Czechen rechnen muffe. Die liberale Thatigfeit ift nur fo lange wirtfam und fruchtbar, als fie volkstumlich bleibt. Die breite Daffe bes Bolkes gehört aber bem czechischen Stamme an. Die Czechen haben die meiften und ftartften Urme. Nur mit ihrer Silfe fonnen mir unfere politischen Ibeale burchfeten. Uhnlichen Anfichten begegnete ich auch in ber Redaftions: ftube des "Conftitutionellen Blattes ans Böhmen." Diesem Bunfte war fie also bereits fest organifiert. Grundfate waren geregelt, um fo weniger, wie ich mich gar bald übergengte, ber technische Betrieb. Un ber Spike ber Beitung ftand ein alterer, ehreuwerter, gefinnungs: tüchtiger Mann, Frang Klutichat. Er war ichon au gwangig Jahre für Die größte Brager Buchbruderei, Gottlieb Saafe Cohne, litterarifch thatig gemesen und hatte Ralender, allerhand Lofalblätter unterhaltenden und belebrenden Juhalts redigiert. Der lauge Rampf mit ber Cenfur hatte ihn murbe gemacht, die Sabigfeit, rafch und bundig zu ichreiben, geschwächt. Als ob er noch immer von bem Cenfor bedroht wurde, erwog und prufte und umschrieb er mussam jedes Wort, so daß er selten mit einem Aussate ju Rande kan und ihm regelmäßig die seiten Knochen herauslöste. Ihm stand Dr. Ambrod zur Seite, eine Autorität im Musstschae, litterarisch aber wegen seiner phantastischen Reigungen undrauchdar. In der einen Tasche trug er Jean Paul, in der andern ein katholisches Gebetbuch und ließ sich abwechselnd von ihnen inspirieren. Ubrigens war er zum Staatsanwalt die dem Prespericht worgeschlagen und segte schon in den nächten Wochen die Journalischessen nieder. Außerdem arbeitete in der Redattion ein angeblicher Berliner Schriftseller, den ich nach seiner Bildung und seinen Gewohnseiten sir einen Potsdamer Schneiderzessellen hielt und ein andrer zum Sammeln von sokalen Reuigkeiten, deren Notizen aber stets umgeschrieben werden mußten.

Mn liebsten hatte mich Klutschaf zu einem ständigen Site in der Redattionsstude verpflichtet. Dazu konnte ich mich, so bereitwillig ich auch mein eisriges Mitarbeiten versprach, doch nicht entschlieben. Dasür enwyfahl ich als Mitredateur deringend den Kreuzherrenpriester Walter. Er stellte sich vor, gesiel und arbeitete sich wunderbar rasch in den neuen Berus ein. Walter hat vierzig Jahre lang an Klutschafe Seite und dann selbständig das Konstitutionelle Blatt und später die Bohemia geleitet und die letzere zur angeschensten Provinzzeitung in Österreich gesoden. Jür seine unantasstadere Ehrenbaftigkeit spricht, das der entlausene Monch niemals von der Polizei und Klerisei behelligt wurde, daß später sogar die ehemaligen Kloster-

brüber mit ihm, wenn auch unter gewissen Borsichten, in Bertelpt traten, und, als es sich zweimal um die Rahl eines Ordensworstehers handelte, auf seinen Nat hörten. Alls er sich dem siedzigsten Jahre näherte, tras ihn ein unheilbares Leiden. Er sah ein does, sieches Greisenalter vor sich und schied (1888) lieber freiwillig aus dem Leden.

Das "Conftitutionelle Blatt" fonnte nicht als Bartei: organ im ftrengern Sinne bes Bortes gelten, bagu maren bie politischen Berhältniffe nicht abgeflärt genug. Es hielt im allgemeinen an liberalen Grundfaten fest, ftemmte fich gegen ben unreifen Rabitalismus, welcher von ber Wiener Aula herwehte, sprach fich aber auch gegen bie angftliche fonfervative Gefinnung tabelnd aus. Insbesonbere fuchte es zwischen ben beiben Nationalitäten ausgleichend und perfohnend zu wirfen. Gine fleine Gruppe von Deutschen, an beren Spite bie beiben Dichter Alfred Meigner und Morit Sartmann ftanben, außerten ihren Born über bas Fischblut ber Zeitung. Aber weber Meifiner noch Sartmann waren politisch ernft zu nehmen. Gie schwärmten für republikanische Ginrichtungen, hatten bie Augen einzig und allein auf bas Frankfurter Parlament gerichtet, fpotteten über jeben Berfuch, ben öfterreichifchen Staat in liberale Bahnen zu leiten und hielten ben naben Berfall Ofterreichs nicht allein für munichenswert, fondern auch für unvermeiblich. Ebenso erwies ein Teil ber czechischen Politifer, welche von Deutschen- und Judenhaß fich nahrten, bem Blatt bie Ehre grimmiger Feindschaft. Bum Glud mar bamals biefe Bartei weber gahlreich noch mächtig. Unter ben politischen Wortführern ber Czechen gablte man 1848 gablreiche Staatsbeamte und gereifte Manner in praftischen Lebensstellungen. 3ch erinnere nur an ben fpatern Reichstagspräfibenten Dr. Strobach. Phantaftifche, von Größenwahn eingegebene Butunftsplane waren ihnen fremb. Gie begnügten fich mit ber Forberung bestimmter politischer Rechte, melde ihnen pom liberalen Standpunkt unbedingt sugegeben merben mußten, wie namentlich ben freien Gebrauch beiber Landessprachen im Landtage und Stadtrate, Die Berhandlungen vor Gericht in ber Muttersprache ber Barteien. Das czechische Staatsrecht war 1848 noch nicht erfunden und vollends der Anfpruch, die czechische Sprache an Stelle ber beutschen gur Staats: und Rultursprache im gangen Lande zu erheben, nicht einmal von ben ärgsten Kanatifern erbacht worben. Wenn die wenigen Kanatifer im pelgverbrämten Sammetmantel, mit einer fronenartigen Müte auf bem biden Schabel, ober als polnische Genfenmanner im Schnurrod und Konfeberatfa ober als ferbifche Sirten mit einem baufchigen Sembe über bem Beinfleibe burch bie Straken gieben fonnten, mar ihr nationaler Stols gang befriedigt. Das Ronftitutionelle Blatt hatte fein feftes Brogramm formuliert. Thatfächlich fonnte aber als folches Die Anerkennung aleicher politischer Rechte für beide Bolksftanme bei festem Einstehen für die Fortbauer beutscher Bilbung als bes beften Binbemittels mit bem übrigen Dfterreid und mit bem civilifierten Europa gelten. Diefem Programm ftimmte ich von gangem Bergen gu und in biefem Sinne habe ich ein Sahr lang und barüber am Konftitutionellen Blatt mitgearbeitet. Auf meinen Anteil fielen die täglichen Leitartikel und die kritischen Berichte über politische Berfammlungen.

Die Februarrevolution hatte zwei Epidemieen in Europa gezeugt: bas Bewaffnungsfieber und bie Rebewut. Beide breiteten fich auch in Brag ans. Bom budligen Profeffor und lahmen Rangleimann bis zu ben Jungens im Comnafium und in der Realichule ichleppte fich jedermann mit einem ichweren Sabel. Dich befiel bie Rrantheit nicht. hatte in Tübingen über ben Blobfinn bes militarifchen Dilettantismus genngende Erfahrungen gefammelt und fam erft nach Brag als fämtliche Corps und Legionen organisiert maren. Go blieb ich benn einfacher Civilift. 216 Bormand zu biefer allgemeinen Bewaffnung biente auch hier bie Furcht vor Raubzügen ber Proletarier, welche aber niemals erfolgten, ober auf die larmende Bufammenrottung von ein paar Dutend halbwüchfigen Burichen ausliefen. Gine berbe Tracht Brügel, pon fraftvollen Bürgerhanden ausgeteilt, bereitete biefem roben und gang ungefährlichen Treiben ein rasches Enbe. Leiber fanden fich nicht immer folche Sande und bann beharrte bie tapfere Nationalgarde in beobachtender Stellung, bis Regen ober Ermudung Freund und Keind nach Saufe brachten.

Eine Zeitlang herrichte neben ber Nebewut noch die Drudwut. Zeber erwachsene Mensch, oft auch ber halberwachsene, hielt sich berufen und berechtigt, seine Weinung über das Staatswohl ober was ihm sonst am herzen lag, der Weit kundgugeben, die Zeitungen aber verpflichtet, seine

Leiftung abzudruden. Bergebens blieb jede Ginrebe. Die Antwort lautete immer: "Aber bitte, wir haben jest Bregfreiheit, ba muffen Zeitungen alles bruden." Erft allmählich legte fich ber Schreibeifer, eingebammt burch bie Forberung von Drudgebühren. Die Rebewut ließ fich nicht füglich besteuern, ba half man sich burch bie Bersuche, sie an einzelne Regeln zu binben. Seit ben Marztagen verfammelten fich an hundert Manner verschiebener Stande taglich in einem Saal, um in Gegenwart gablreicher Buborer ohne Manbat über allerhand nütliche und unnüte Dinge gu beschließen. Dem Lanbespräfibenten war biefe Rebenregierung unbequem. Er entschloß sich zu einem Kompromisse, verlieh ber Berfammlung einen halbamtlichen Charafter, behielt fich aber ben Borfit vor und ichob eine Bahl von ihm ernannten Mitaliebern ein. Co fam ber fogenannte Nationalausschuß, eine Art von Borparlament, ju ftanbe, über beffen Thatiafeit ich taglich zu berichten hatte. Un= fangs unter erichwerenben Umftanben. 3ch mußte im Sintergrunde bes Saales, inmitten bes anbrangenben Bublikums, meist breitschultrigen Kleinbürgern und Bauern, ftundenlang fteben, hörte bie Redner fchlecht und fah fie gar nicht. Da baunte fich mein Journaliftenftolz auf. 3ch erklärte in ber Zeitung, von nun an feinen Rebner mehr mit bem namen zu bezeichnen, ba ich fie wohl vom Gefichte, aber nicht vom Ruden gu fennen bie Ehre hatte. Das half. Unmittelbar unter bem Brafibentenfit murbe mir ein besonderer, vollständig eingerichteter Kangleitisch eingeräumt. Die Diener hielten mich offenbar fur einen

faiferlichen Rommiffar und erwiesen mir größere Achtung als ben fogenannten Deputierten. Auf bie Dauer bot biefe Birtfamteit nichts Erfreuliches. Der parlamentarifche Speifegettel mar ichredlich eintonia. Taglich ericienen Bertreter ber Bauernichaften, um gegen bie Fortbauer ber Frohnben (Robot) zu protestieren. Gie murben in langen Reben vom Brafibententische getroftet und beschwichtigt. Dann famen endlose Betitionen, jumeift czechischer Körperichaften und Städte, an bie Reihe. Bum Schluft folgten Bergtungen über Befetentwürfe, insbesondere über eine provisorische Landtagsordnung, welche Balagin nach befanntem englischen Mufter gufammengestellt batte. Ginen praftifchen Wert befagen bie Berhandlungen natürlich nicht; Die Beichluffe miberfprachen fich, empfingen eine untlare, oft gang unbrauch: bare Faffung. Um fo leichteres Spiel hatte bie Rritif und biefe ubte ich auch mader. Dit ber naiven Gicherheit und bem Ubermute, welche ber Jugend eigen, fag ich über Berfonen und Ginrichtungen ju Gerichte und fällte Urteile über alle erbenklichen Fragen ber Bolitif mit ber Rudfichtslofigfeit, welche ber Mangel an Erfahrung erzeugt.

Dem Nationalausschuß und meinen politischen Stilübungen bereitete der frivole Pfingstauftand in Prag ein
jähes Ende. Bon dem somöbienhaften Glanze des Camventongresses derauschte, von fanatischen Polen angestachelte,
auf die Macht der Wiener Ausa neibische Studenten hatten
ihn mutwillig angestiftet, durch die Feigheit der Nationalgarde,
welche den Ansängen des Barritadenbaues nicht entgegenzutreten wagte, und die Kopssosielt der Behörden über-

Springer, Aus meinem Leben.

fluffig verlängert. Das Konftitutionelle Blatt ftellte fur eine Boche ben Drud ein. Als es unter ber Serrichaft ber Kriegsgesethe wieder erschien, mußte es fich großer Borficht befleißigen, obicon ein Belagerungszuftand 1848 viel bulbfamer mar, als bas fonftitutionelle Regiment in ben fünfziger Jahren. Ginen Ruten ichuf ber Bfingftaufruhr infofern, daß fich jest die Aufmertfamteit ber bohmifchen Politifer bem Biener Reichstage zuwandte, ber bis babin mit fcnöber Gleichgültigfeit behandelt worden mar. Er wurde ber Schwerpunkt ber gangen politischen Entwidelung. Die A. S-Artifel über ben Nationalausichuß icheinen trot ihrer Mangel in weiteren Rreifen gefallen gu haben. Denn Freund Klutschaf forberte mich auf, in ähnlicher Weise über ben Reichstag zu berichten. Beinahe brei Monate (bis Enbe September) verlebte ich in bem tumultreichen Wien, wo fich ber Reichstag und Die bemofratischen Bereine um bie Berrichaft in ber öffentlichen Meinung ftritten. Meine Gefchafte und auch meine Reigungen brachten es mit fich, bag ich mich um ben bemofratischen Berein wenig fümmerte, jumal bie Bertreter ber bemofratischen Preffe im Reichstag nicht banach angethan waren, Achtung für ihre Bilbung und ihr Biffen zu weden. Gelegenheit, biefe gu prüfen, wurde ungefucht in reichem Dage geboten. Der mir angewiesene Git befant fich auf ber linksseitigen Sournalistenbuhne, welche von ben Blaten ber Abgeordneten nur burch eine einsache Solzbrüftung getrennt war. unmittelbare Nachbarfchaft ber halb polnifchen, halb beutschen Linten lodte natürlich alle Berichterstatter ber rabifalen Wiener Blatter auf Diefe Geite. 3ch fam mir vor wie Caulus unter ben Propheten. Bor Beginn ber Cipung tauschten fie ihre Bemerkungen über bie noch nicht anmefenden Rollegen aus. Aus ihnen erfuhr ich, bag ber eine Journalift früher Barbier, ber andere ein Sutmachergefelle, ber britte ein Tagidreiber gewesen war. Afabemische Bildung befaß taum einer, und fam in ben Berhandlungen ein Fremdwort vor, fo malte fich auf ihren Gefichtern arge Berlegenheit. Als wichtigfte Aufgabe bes Reichstages faben fie bie Unfragen an bas Minifterium, bie Interpellationen, an. Burbe eine folche von einem Mitglied ber Linken - und bas geschah beinahe täglich - gestellt, fo faumten fie nicht, ihren Beifall in lauter Beife gu äußern und die natürlich immer mifliebige Antwort bes Minifters, besonders bes burchaus tuchtigen, aber als Coldat verabscheuten Grafen Latour und bes als Renegat gehaften Bach mit Murren und Scharren zu begleiten. Geriet bie Berhandlung in ein ruhiges Geleife, fo perloren fich langfam bie rabifalen Journalisten, fo bag ich zuweilen über die ganze Loge verfügte. "Loge" ist allerdings ein haßliches Fremdwort, aber bier boch ber einzig paffenbe Name. Denn ich fam mir in ber That wie ein Theaterbesucher por, welcher ber Aufführung einer politischen Romobie beimohnt. Solange ber Reichstag in Wien tagte, fonnte man ihn faum ernft nehmen. Es gab noch feine politischen Barteien, feine festumichriebenen Programme. Die Mehrgahl ber Mitalieber hatte fich bis babin mit politischen Gebanken nicht geplagt; Die wenigen politisch fachfundigen Männer sprachen gern zum Fenster heraus und sorgten vor allem sür eine gute tyfetorische Wirfung. Wie Schauppieler von dantbaren Rollen, sprachen sie von dantbaren Rollen, brachen sie von dantbaren Reden. Und die Zichungsfritif behandelte auch die Abgeordweten wie Schauspieler, künnmerte sich wenig um den Infalt oder gar Gehalt der Reden, sondern lobte und tadelte allein nach Umständen die Form. Erst als der Rechgstag nach Kremser verdammt wurde, kehrte Ernst und politische Würden dein n. Doch dann hatte ich ihm ichon längst den Rücken gewandt.

Mein Tagewerf in Wien, vormittags im Reichstage, nachmittags am Schreibtisch, um ben Bericht vor Postschlich zu vollenden, hatte mich auf die Dauer ermüdet, wären nicht die abenblichen Jusammentunfte mit Hans Czermat und einigen alten Studiengenossen, burchgängig Medizinern, gewesen. Wir trasen und in ber Josephstadt in irgend einem stillen Gasthause und vergaßen auf einige Stunden alle Politik.

Ende September gab ich die Stelle eines ständigen Korrespondenten auf und verließ Wien, um meine Habilitation an der Prager Universität tröftig zu betreiben. Weine Laufbahn als Korrespondent schloß leider mit einem größen, von mir übrigens ganz unsreiwillig herbeigeführten Standal. In irgend einem ezechsischen Bezirke war ein gewisser Jelen zum Deputierten gewählt worden, ein leider Musstant, in seiner bürgerlichen Stellung ein unterzeordneter Kanzleibeaunter. Der gute Mann hatte viele Kinder, größen Durft, wenig Geld — da dachte er, durch

ein öffentliches Rongert in Wien feine Lage zu verbeffern. Der mir befreundete Brafibent bes Reichstages, Strobach, über biefen tollen Ginfall befturgt, fam ju mir und erbat meine Mitwirfung, um Jelen von bem Borfate abzuhalten. Strobach meinte, eine Notig im Konftitutionellen Blatte. welche bas Gerücht von bem Konzerte ermähnte, werbe ihm die befte Baffe gegen Jelen in die Sand geben. 3ch ging auf feine Bitte ein. Benige Tage fpater fturzte aber Jelen auf ber Journaliftentribune auf mich los, bebrobte mich mit geballten Fauften, brullte, ich hatte feine armen Rinder ungludlich gemacht und wurde nur mit Dube von ben anwesenben Journaliften aus bem Caale gebracht. Die Scene hatte noch ein ärgerliches Nachspiel. czechische Bartei hatte ben fonft wenig brauchbaren, aber immer bienftwilligen Belen - er beforgte ben Rollegen Wohnung, Lebensmittel, Dienftboten, gegerbte Rebbaute und noch manche andere Dinge - jum Ordner bes Saufes gemählt. Er migbrauchte bas Umt, um fich an bem gefamten Nournalismus zu rächen. Während die Nournalisten bis babin ben Borfaal gemeinfam mit ben Deputierten benutten, ließ Belen in aller Saft zwei finftere, übelriechenbe Nottreppen errichten, von welchen man unmittelbar gu ber Journaliftenloge gelangte. Die Journaliften erhoben über biefe Bergewaltigung einen argen garm und fetten einen formlichen Strife in bas Wert. Gie erzwangen fchlieflich zwar nicht bie Rudnahme, aber boch eine Milberung ber Magregel. Ein Rumpan Jelens, ber burch feine politisch= firchlichen Wandlungen berüchtigte Selfert, bat in feiner

"Geschichte Cfterreichs seit 1848" biese Vorgänge mit andern Farben geschildert, in Wahrheit ereigneten sie sich so, wie sie hier beschrieben sind. Das Nachspiel tras mich übrigens nicht mehr in Wien.

Gleichzeitig mit mir verließ Hans Czermaf Wien, um in Breslau seine Studien sortzusehen. Gin gemeinsamer Freund, der Prosektor Dr. Langer, gab uns am Borabend der Abreise noch ein Abschiededssest in Universitätsgebäude, wo er seine Dienstwohnung hatte. Als wir um Mitternacht uns nach hause begaden, herrschte in der Universitätigst unheimliche Gradesstille. Die Aula war sinster und leer, in der Wachtstude schwarzische der Annischaft, selbst der Bachtposten gab sich in einer Mauerede gesegnetem Schlase hin. Wir hätten Wassen und Jahnen unverwertt beseitigen sonnen. Niemand von uns ahnte, daß das Dornröschen Aula in wenigen Tagen zu so entsehlichem Leben erwachen werde.

In Prag war unterdessen meine Habilitation zu einem glüdlichen Abschüg gesommen. Das Ministerium machte teine Einwendung, der alademische Senat verlangte nur eine Ergänzung des (in Österreich viel umsassendern) Doktoreides und den Sitteritt in die philosophische Fakultät, welche in Prag noch eine seste Aroporation bildete. Die Formasitäten (Austausch von Reden und Begrüßungen, Handsslag und Umarmung) waren rasch abgethan. Mitte Rovember fündigte ich durch öfseutlichen Anschlag den Beginn der Borlesungen über die Geschichte des Revolutionszeitalters an. Es wäre klüger, sur mein Fortsonmen gewiß ersprießlicher gewesen, wenn ich einen serner liegen-

ben Begenftand gemählt hatte. Wer fam aber im Sahre 1848 weit über bie Gegenwart hinaus, mer fonnte fich mit Dingen, Die nicht nittelbar ober unmittelbar mit ber Bolitif jufammenhingen, beschäftigen. Dann lebte aber in mir die Erinnerung, in welcher Unwiffenheit bisher bie akabemifche Jugend in ber neuern Geschichte gehalten worben war, welche bittere Scham uns erfüllte, bak uns bas Bölferleben in ben letten Sahrhunderten fo gang unbefannt blieb. Dem übelftande wollte ich in meiner jugendlichen Begeifterung abhelfen. Auf warme Teilnahme hatte ich gerechnet, bag ich aber einen fo gewaltigen Erfolg mit ben Borlefungen ergielen murbe, ahnte ich nicht. Gie haben mich zu einem popularen Mann in Bohmen gemacht. Noch als Greis murbe ich mahrend meiner Commerfrische bei Bobenbach oft von Fremben, auch ichon alteren Mannern, begrüßt, welche fich als meine Buhörer zu erfennen gaben, und mich burch bie Recitation von gangen Caten aus meinen Borlefungen überraichten. Mit flopfenbem Bergen betrat ich bas Auditorium, um bie (in ber Bobemia abgebructe) Untritterebe zu halten. Die Befangenheit ftieg, als ich in bem geräumigen Caale Mann an Mann, bicht gepreßt er: blidte, barunter Brofefforen, Dottoren, angesehene Staats: beamte, altere Burger. Mit gitternber Stimme begann ich ben erften Cat: "Satte man es vor furger Beit noch gemagt, ben Ramen ber Revolution in biefen Raumen außjufprechen, ohne ihm ben gräßlichsten aller Glüche nachzufenden, ohne in bemfelben Atemguge beigufügen, bag bie Revolution bas Werk einiger Schurfen und Tollhäusler

gewesen: ich glaube, biese Mauern hatten vor Schreden über biesen Frevel gebebt, waren vor Entsetzen über bieses Bagnis zusammengebrochen."

Mis ich ben Cat geendigt hatte, ging ein leifes Raufchen burch ben Caal. 3ch mertte, bag ich ben richtigen Ton aufchlug. Mein Mut muchs, mein Rebefeuer loberte auf, meine Stimme gewann an Rraft, bie Bebanten flogen mir mit fturmifder Gile gu. 3d wies barauf bin, baß für bie moberne Revolution Dichter und Denker faum eine geringere Bebeutung befiten, als bie Manner ber That. Mus ber Stimmung ber Beit muß man ben Wortlaut bes letten Cates beurteilen, ber freilich jett nur in fühlerer Saffung gebulbet murbe: "Dag ber große Rampf ber Gegenwart in bem unnahbaren Gebiete bes Bewußtfeins ausgefochten wirb, ift eine toftliche Bahrheit. Die Revolution bes Bewuftfeins fann nicht burch Ranonen unterbrudt, ber Rampf ber Geifter nicht burch robe Bolfsgewalt entichieben merben. Unter ber Oberfläche ber Geele wirfen bie bewegenden Ideen fort, raftlos thatig, ihre Entwidelung ju forbern, ihre Berrichaft auszubreiten; fie leben fort, mogen auch die einzelnen Trager berfelben fallen. Und haben fie ihre innere Entwidelung vollendet, fo fprengen fie ihre Berpuppung, wie Ballas Athene entsteigen fie geharnifcht bem Saupte ber Gottheit; ihr Erscheinen ift auch fcon ihr Gieg; fie treten in bie Belt und bie Belt liegt hulbigend gu ihren Fugen." Un bem machtigen Beifall merkte ich, daß ich die Serzen ber Buhörer gewonnen, meinen Erjolg als Dozent gefichert hatte.

Als ich mich am nächsten Tage in das Universitäts= gebäube (Rlementinum) begab, tamen mir Bebell und Stubenten mit ber Nachricht entgegen, bag ber Caal bie Bahl ber Buhörer nicht faffe, ich ein geräumigeres Mubitorium auffuchen muffe. Un ber Spite ber Buborer marichierte ich in ben zweitgrößten Saal, welcher nach wenigen Minuten fich bis jum letten Winkel mit Menschen füllte. Das nächfte Mal wieberholte fich bas Schaufpiel. Abermals genügte ber Saal nicht, abermals mußte ich in ein anderes Mubitorium, bas größte in ber Universität, welches an fünfbis fechshundert Menfchen faßte, manbern. Freilich genügte in ben folgenben Borlefungen auch biefer Saal nicht. Doch ba ein größerer nicht zu haben war, mußte ich in ihm verharren. Die Studenten halfen fich baburch, daß fie auch ben Borplat befetten, Die Fenfter nach ber Soffeite anshoben, Leitern anlegten und auf biefen ober auf ben Tenfterbanten reitend, mir guhörten. 218 fich ber Reig ber Neuheit verloren hatte, liek bas arge Gebrange nach, bicht gefüllt blieb bas Aubitorium bis jum Schluffe, Enbe Juni 1849. Die begeifterte Teilnahme ber Buhörer ichmeichelte meinem Chrgeige. Minder erfreulich mar bas Intereffe ber fleinen Lotalblätter an ben Borlefungen. Gie brachten regelmäßig lange Auszüge, in welchen mir ber fraffeste Unfinn und die rohesten Phrasen in den Mund gelegt wurden, ohne baß meine öffentlichen Broteste beachtet wurden. biefer bittern Rot rettete mich einer meiner eifrigften Buhörer, ein angesehener Prager Berlagsbuchhändler, Friedrich Chrlich. Er fclug mir vor, die Borlefungen im Drud

berauszugeben und zwar heftmeife und in furgen 3mifchenräumen, fo bag eine authentische Form berfelben vorlage. Es war eine harte Zumutung, wöchentlich vier Borlefungen auszuarbeiten und unmittelbar, nachbem fie gehalten maren, ihren Drud zu beforgen. Da ich frei portrug, fo mußte ich jeben Bortrag noch am felben Abend aus bem Gebachtnis nieberschreiben. Dennoch gelang es mir, wenige Wochen nach bem Schlug ber Borlefungen, ben letten Bogen in bie Breffe zu bringen. Dhne biefen zwingenben Unlag hatte ich die Ausgabe bes Buches nicht gewagt. Mir mar wohl befannt, bag es auf miffenschaftlichen Wert feinen Unfpruch erheben fonne, auf ungenugenber Forschung beruhe, bem leibenschaftlichen Bathos in ber Form einen ungebührlichen Ginfluß einräume. Wenn ich aber verleumbet merbe, baft ich giftige Stechapfel in meinem Garten anbaue, fo ift es mein Recht und meine Bflicht, von ben Apfeln, bie ich in Bahrheit gepflegt habe, Proben zu liefern, mogen fie auch noch unreif fein. Das Buch ift gludlicherweife verschollen und vergeffen. Sollte jemand aus Neugierbe in ihm blättern, fo wird er nichts Neues lernen, aber vielleicht ein gutes Stimmungsbild, wie bas junge Beschlecht im Jahre 1848 bachte und gur nächsten Bergangenheit fich ftellte und mas fie von ber Butunft hoffte, gewinnen, In biefem Sinne bat ich auch in ber Borrebe, bas Buch aufzufaffen.

Mit bem Schluffe ber Borlefungen über "bas Revolutionszeitalter" begann für mich ein neuer Lebensabschnitt. Trot bes außerlich glanzenden Erfolges, trot freundlicher Aufnahme auch feitens einzelner ernfter Manner - Barnhagen machte Sumbolbt auf bas Buch aufmertfam, als ein bebeutsames Reichen ber Beit. Dropfen und Brut ichrieben mir aufmunterube Worte - ftand mein Entschluß fest, wieder zu meinem eigentlichen Fache, zur Runftgeschichte, gurudgutehren. Gin Sahr hatte bie Menfchen und Dinge boch fehr veranbert. Die Revolutionsfturme tobten nicht mehr. Gine Scharfe Reaktion bereitete fich vor. Mit so großer Schuld, felbft Berbrechen bie Revolution fich belaben hatte, fie mußte alles in gehäuftem Dage fühnen. Die politische Thätigkeit wich politischen Alüchen, Seufgern, leifen Soffnungen, je nach bem Temperamente bes Gingelnen, und gab nun auch unpolitischen Gebanten und Intereffen einen freien Spielraum. Che ich aber zur Runftaeschichte als Lehrfach mich wieder zuwandte, fühlte ich die Notwendigkeit, die unterbrochenen Studien fortguseten und ju einem außern Abfcluß zu bringen. Dhnehin war ich nach bem arbeitsvollen Sahre ber Erholung bebürftig. Go fchnürte ich benn Enbe August 1849 abermals mein Bunbel, um bie nieberlanbischen, Barifer und englischen Galerieen und Sammlungen ein: gebend fennen zu lernen.

## 9. Wieder ein Wanderjahr.

Die ersten Schritte lentte ich nach Belgien, wohin Mama Czermat mit Jaroslav vorangegangen mar, um ihn auf eine ber blühenden belaifden Runftichulen zu bringen. Sein großes Maltalent ftand in Gefahr, in Brag vollftanbig ertotet zu merben. Muf ben Rat ihrer Dresbener Freunde, Subner und Benbemann, ftellte fie ihn bem Direktor ber Antwervener Akabemie, Bappers, vor, welcher nach Einblid in Jaroslavs Stigen fofort bie Aufnahme in bie Malflaffe gufagte. Bappers mar ein untergeordneter Rünftler, welcher feinen Ruhm vornehmlich einem Jugendwert verbantte. Teils bie patriotische Tenbeng best Gegenftanbes, er ftellte ben Burgermeifter von Lenben bar, welcher ben hungernden Mitburgern fein Blut barbot, teils ber eifrige Berfuch, Die Malweise von Rubens nachzuahmen, lenkten bie allgemeine Aufmerksamkeit (1830!) auf ihn und machte ihn mit einem Dal zum berühmten Manne. Bappers erfüllte bie auf ihn gefetten Soffnungen nicht, aber er blieb lange Beit ein gang portrefflicher Lehrer. Er ließ unaufhörlich nach ber Natur malen und lenfte bie Blide auf bie großen Roloriften in ben benach: barten Galericen. In beutschen Runftschulen fab man aber gewöhnlich bie Farbe als eine unvermeibliche Beigabe gur Beichnung an und ließ bie Schüler fo lange nach ber Antife fopieren, bis fie richtig bas frohliche Berftanbnis ber mannigfachen Formen im wirklichen Leben verloren. 3ch bemuhte mich nach Rraften, bie mir neue Unterrichtsmethobe fennen zu lernen und benutte zugleich bie bequemen Berkehrswege, um mich in die alte flandrifche Malerei, fowohl bes fünfgehnten, wie bes fiebgehnten Sahrhunderts Mitte Oftober überfiebelte ich nach Paris. Gine fehr beliebte Berberge für junge Leute, welche fparen wollten und boch in frangofischer Beife leben, mar bie Cour be commerce, im lateinischen Biertel, in ber Rabe ber Rue be Mebicis und Rue Magarin. Die Luft in ber ichmalen, gang geschloffenen Cour be commerce mar nicht aut, die Gefellichaft nicht übermäßig fein, die Roft ziemlich burftig, aber bas Saus war ftreng anftanbig. Wirt und Wirtin, ein ehemaliger Rurier, aus ber Schweiz geburtig, und eine englische Rammeriungfer, welche sich auf einer Reife zusammengefunden und ihre Erfparniffe in biefem fleinen Sotel garni angelegt hatten, bulbeten nicht ben Einbruch loderer Barifer Sitten. Unfere Gefellichaft beftand aus ichweizer Mebizinern, Korrefpondenten beutscher Beitungen (auch bes Konftitutionellen Blattes), angehenben frangofifchen Gelehrten, welche bie Studententollheit abgeftreift hatten und jett als Mufter bes Meifies und ber Arbeitfamfeit gelten tonnten, beutschen Dottoren und Schriftftellern. Ab und zu verlor fich auch ein Flüchtling in bie

Cour be commerce, boch hielten biefe es unter uns Phi-

In ber Cour be commerce machte ich auch bie Befanntichaft mit bem fpater fo berühmt geworbenen Czechenführer Frang Rieger, ber icon bamals als ber beite Rebner ber Reichstagsrechten galt. Rieger hielt fich bereits mehrere Monate in Baris auf, hatte fogar ein fleines politifches Abenteuer hier erlebt. Der Bufall, vielleicht auch bie Langeweile, welche er um jeben Breis fliehen wollte, brachten ihn mit magnarischen und polnischen Emigranten in nähere Berührung. Gie maren boch erfreut, auch ein Mitalieb bes öfterreichischen Reichstages, noch bagu ber gemäßigten Bartei, in ihren Reihen ju gablen. Nach einer Bufammenfunft im Balafte bes Fürften Cgartornofi, melder er unvorsichtiger Beife beiwohnte, fam auch fein Name als eines revolutionaren Guhrers auf Die Polizeilifte, und bei einer Streifung nach anrüchigen Flüchtlingen feine Berfon ins Befängnis. Nur auf vierundzwanzig Stunden. Es bedurfte gar nicht ber Bermittelung eines befreundeten Banquiers; ber Bolizeiprafett Curlier überzeugte fich gleich nach bem erften Berhore von feiner politischen Sarmlofigfeit und bag er ahnungslos ben flugeren Magnaren und Bolen in bie Nete . gelaufen war und gab ihn frei. Er fuchte feitbem nur bie Gesellschaft friedfertiger Leute auf. Brager Freunde hatten ihn an zwei Landsleute empfohlen, welche ichon längere Zeit in Baris anfäffig maren, an ben Schneibermeifter Sulet und ben Borfteber einer Anabenpenfion, Boraf. Meifter Gulet hatte im Lauf ber Jahre feine

ezechische Muttersprache vergessen, das frauzösische nicht erternt; Poraf war fenntnisreicher, sprach namentlich ein
wortressiches Frauzösisch, wovon Rieger großen Vorteil zog.
Um seine Versönlichseit war ein gewisse Dunkel verbreitet,
welches jeden andern als den harmlosen Rieger zur Vorsicht gemahnt hätte. Als Rieger von meiner Ankunst hörte,
besuchte er mich, um etwas Abwechslung in seinen Vertehr
zu bringen. Er gesiel sich in unserm Kreise so sehr, das
er ein ziemlich regelmäßiger Gast an unserm Mittagstische
(6 Uhr) wurde. Oft verbrachten wir dann noch den Abend
in einem Kassechusch, oder gingen in eines der fleinen
Theater, was nicht viel fostete, wenn man erst nach dem
Schlusse des ersten Stiedes die Eintrittsfarte fauste.

Rieger war in jenen Tagen durchaus nicht der nationale Hanatiker, welcher dem Traume eines czechischen Staates die liberale Gesimung und die seinere Vildung zu opsern bereit war. Ihm hatte der von Stammesgenossen gestreute Weihrauch noch nicht dem Kopf umnebelt und zur Überschätzung seiner Kraft verleitet. Er war eitel, aber nicht ebrgezig, mit geringem Ersolge schon ganz zusrieden. Gern prach er von dem Aussehen, welches sein starter schwarzer Bollbart bei den Weibern aus dem Bolle erregte. Als ihm eine blutrote Sammetweste aufgeschwatzt wurde, welche schon von weitem leuchtete, begrüßten ihn die Straßeuzungen wegen dieser ungewöhnlichen Tracht als Türten. Er sülfte sich dadurch nicht wenig geschweichelt und vergaß nie, uns von solcher Lutdigung zu erzählen. Keine größere Freude sonnte ich ihm bereiten, als wenn ich ihn auf-

sorberte, in einem ber Restaurants im Palais royal mit mir zu speisen und bat, eine Viertesstunde früher vorzusprechen, um das "Menu" sestzustellen. Wenn ich eintrat, war alles in ber schönsten Ordnung und er nun meines Lobes, das ich ihm natürlich niemals vorenthielt, gemärtig.

Bom Deutschenhaffe mar er noch weit entfernt. Er vertehrte faft ausschlieflich mit Deutschen, fprach mit Borliebe Deutsch - er war ftolg auf feine beutsche Bereb: famteit - und führte auch feinen Briefmechfel vorwiegend in beutscher Sprache. Die Politit tonnte uns nicht füglich entzweien. Die Reaktion laftete gleichmäßig auf allen Bolfern und baburch murbe jeber Streit über bas größere ober geringere Recht ber einzelnen Stämme gegenstanbilog. Das Minifterium Schwarzenberg : Bach hatte bas Begante ber Nationalitäten aludlich zum Schweigen gebracht. Dafür brachte uns bas gemeinsame Intereffe an ber Bolfs: mirtschaft naher. Bollte ich auch nichts mehr mit ber praftischen Bolitif zu thun haben, so hatte ich boch meine Unwiffenheit in allen öfonomischen Fragen, Die Untenntnis felbft elementarer mirtichaftlicher Befete gu bitter gefühlt, als bag ich nicht willig bie Belegenheit ergriff, mich barin ju unterrichten. Rieger mar in ber gleichen Lage gemefen. Und fo tauften wir und lafen fleifig die gangbaren frangösischen Lehrbücher ber Nationalöfonomie. Baftiat, gerabe wegen feiner Oberflächlichkeit, Die feine Schwierigkeit fah, alles harmonifierte, in weiten Kreifen beliebt, murbe nament= lich Riegers Rührer. Wenn ich nicht irre, fo hat er mehrere fleine Schriften Baftiats in bas Czechische überfett.

Überraschend ichnell verging ber Barifer Winter. Erft nachträglich rechnete ich nach, bag ich boch eigentlich jeben Tag bie gleiche Beschäftigung geubt, in Wahrheit ein recht eintoniges Leben geführt hatte. In Baris tennt man feine Langeweile. Gin Spaziergang an einem fonnigen Tage burch bie Champs Einfees, am Abende über bie Boulevards bringt ftets Berftreuung und Unterhaltung. Der Sauptgrund, bak mir ber Aufenthalt in Baris fo fury fchien, war bas viele Neue, mas mir bas Mufeum Cluny für meine Studien barbot. 3ch wurde nie mude, basfelbe gu besuchen. In ber Louvregalerie waren mir eigentlich mir bie frangofischen Maler völlig unbefannt geblieben. Gerabe bie Meifter aus ber Zeit Lubwigs XIV. - bas achtzehnte Jahrhundert mar bamals nur burftig vertreten - flößten mir geringe Teilnahme ein. Lefueurs in Blaumaffer getauchte Brunobilber fonnte ich ohne Lachen nie betrachten. Im Clung-Mufeum trat mir bagegen eine gang neue Welt entgegen. Es mar bie einzige öffentliche Cammlung, in welcher man bie mittelalterliche Runft eingehend ftubieren fonnte. Das that aber nicht wenig not, ba bis babin, mit Ausnahme ber Baumerke, Die Runft bes Mittelalters felbft für bie Runfthiftorifer ein unwensames Bebiet geblieben war. Einige Sauptwerfe murben aufgegahlt, im übrigen begnügte man fich, mit bebauerlichem Achselguden an ben barbarifden Sahrhunderten vorüberzueilen. Mas Romantifer als Mittelalter begrüßten und priefen, mar bie frühe beutsche Renaiffance. Das mahre Mittelalter war ihnen und ben auf ihnen fugenben Runftichriftftellern . fern geblieben. Im Mufeum Cluny sah ich die mannigjachsten Schöpfungen echter mittelasterlicher Aunst gesammelt und geordnet, sernte die Rührigseit und die eifrige Aunstpstege auch des sogenannten sinstern Mittelasters kennen und entdecke, daß an dem salschen Urteile die unselige, gar nicht berechtigte Tremnung der tunstgewerblichen Leistungen von sünstlerischen Schöpfungen die Hauptschuld trage. So wurde eine der empfindlichsten Lüden in meinem Wissen ausgefüllt.

Die Beit gur Fortsetzung meiner Runftwanberichaft war herangerudt. Bor Antritt meiner Reife hatte ich noch Freund Roël in Rofamit befucht und von ihm erfahren, baß ihn Kamilienangelegenheiten im Frühjahre nach England führen murben. Gein Angebot, Die Reife mit ihm gemeinschaftlich anzutreten, nahm ich natürlich mit Jubel an. Einen beffern Führer und liebensmurbigen Mentor tonnte ich mir gar nicht benten. Mis Stellbichein murbe Antwerpen, mo fich Dama aufhielt, bestimmt, als Beitpunkt ber Unfang April gewählt. 3d reifte brei Bochen früher nach Antwerpen, um mit Jaroslav, ber fich in ber Afabemie prächtig entwidelt hatte, einen Abstecher nach Solland zu machen. Rotterbam, Lenden, Saag und Umfterbam wurden befucht, überall bie Runftichate eifrig ftubiert. Dit gang anbern Augen fah ich natürlich die Meister in ihrer Beimat, wo bie gange Umgebung, bie Luft, bie Stimmung, bie Saufer, bie Typen ber Bewohner unmittelbar an fie erinnerten. 3ch betrachtete überhaupt bie Gemalbe jest anders als vor brei Sabren auf meiner italienischen Reife.

frug nicht viel nach der Bebentung und dem afthetischen Werte der Bilder, sondern bemühre mich, die eigentümliche Natur der einzelnen Meister verstehen zu lernen. Die große Gleichartigkeit der Darstellung zwang diese Betrachtungsweise von selbst auf.

Während ich auf Noëls Anfunft in Antwerpen wartete, trat eines Tages Nieger unerwartet und wirflich unwerhoft in die Thüre. Überängstliche Prager Freunde hatten wieder einmal vor den Geschren, welche ihn in Paris bedrocken, geschrieben, und ihm ohne allen Grund, wie sich später zeigte, eine Höllensurcht eingesgat. Er ließ alles im Stich und fam mit einem steinen Rosser nach Antwerpen mit der Erstärung, die Reise nach London gemeinschaftlich mit mir machen zu wollen. Im freien England sühle er sich allein sicher. Ich verwies ihn an Noël, der mit gewohnter Liebenswürdigkeit auch in diese Begleitung willigte, aber Rieger unversochsen darung aufmerksam machte, daß er ohne Renntnis der englischen Sprache sich strässisch langweilen werbe.

In London mieteten wir mit Noëls hilfe in einer Rebenstraße der Drsorbstreet, in einem Kaffechause, unsere sehr beschiedenen Wohnungen und begannen nun unsere Freighten. Noël war unermüblich, mich in die bessere Gesellschaft einzusühren. Einer unserer ersten Gänge galt Mrs. Jameson, der in England hochgeschätzten Kunstschriftstellerin, Roël als beste Freundin der Lady Byron noch besonders nahe stehend. Nieger ging mit. Mrs. Jameson hauste gemeinsam mit ihrer Schwester.

Matronen voll Lebensluft und icharfen Beiftes, beffen Außerungen fie burch bie milbe Form liebensmurbig bampften. Das Gefprach tam balb in lebhaften Bana. Mur ber arme Rieger wußte mit feiner Berfon nichts anzufangen. Bahrend wir am Ramin fagen, fpagierte er in ber Stube auf und ab, betrachtete ben Wanbichmud, nahm balb biefe, balb jene Nippfache in die Sand und naberte fich endlich bem Schreibtifche, um auch biefen genauer zu untersuchen. war benn boch ber Schwefter ber Drs. Jamefon zu arg. Sie flufterte Roël gu, baß fie in ber Nebenftube allerhand Spielzeug fur eine fleine Richte, wenn biefe gum Befuch fomme, bemahre. Diefes wolle fie bem bohmifchen Gentleman bringen. Gie verschwand, tam aber gleich barauf, einen Rorb mit Aus: und Angiehpuppen im Arm, gurud und lud Rieger in gebrochenem Frangofifch ein, an einem Rebentifche Plat zu nehmen und mit ben Puppen zu fpielen. Der in allen gefellichaftlichen Dingen überaus naive Rieger war mit bem Borfchlag gang zufrieden und unterhielt fich ftundenlang, die Bapierpuppen aus: und anzukleiben. nahm es auch Noël nicht übel, als biefer bie Meinung ausfprach, bag Rieger wohl von nun an auf englische Befellschaften verzichten werbe. Ich verlor Rieger, obichon wir im felben Saufe mohnten, beinahe gang aus ben Augen. Das Frühftud nahmen wir im Raffeehaufe gemeinsam ein, fonft aber vergingen oft mehrere Tage, bag ich ihn fprach. Ach hörte nur, bag er jumeift mit ben Deutschen vertebre, fich an Morit Sartmann enger angeschloffen habe, fleißig bie Londoner Gebensmurbigfeiten ftubiere und am Abend, wie er es in Paris zu thun gewohnt war, in den Hauptftraßen flaniere. Er muß furchtbar viel Stiefeln in London zerriffen haben.

Mich erfüllte bas englische Leben von Tag gu Tag mit immer größerem Behagen. Noel führte mich bei feinen pornehmen Bermandten und feinen perfonlichen Freunden Jebe Kamilie, ju welcher ich ben Butritt gewann, hielt fich vervilichtet, mich wieber bei ihren Freunden einguführen, fo baß ich mich nach wenigen Wochen in einem ftattlichen Rreise eingeburgert fant. Im mahren Ginne bes Wortes eingebürgert. Erft in England lernte ich ben Wert echter Gaftfreundschaft fennen. Bier wird nicht ber Baft mit einer Taffe Thee ober einem Mittageffen abgefpeift und bann einfach fallen gelaffen. Wirt und Wirtin feben ihn als einen Schutbefohlenen an, welchem fie gu jebem Dienfte verpflichtet find. Gie gewähren ihm bie freiefte Bewegung, brangen fich ihm niemals auf, fuchen aber jeden Bunfch zu erfüllen und find beftrebt, ihm den Aufenthalt fo angenehm als möglich zu machen. Gar bald ftellt fich ein bequemer Berkehr, ein gemutlicher Ton zwischen Gaft und Birten ein, fo bag fich ber erftere ichlieflich gang wie zu Saufe fühlt und als Glied ber Familie anfieht. Die in England verlebten Monate gahlen benn auch ju ben iconften Erinnerungen aus meinen jungen Sahren. Mit Noël gufammen konnte ich noch eine furge Reife nach ben großen Industriebegirten und bem Norden Englands unternehmen. In Manchester suchten wir etwas vom Kabrits: betriebe, neben welchem banials bie beutiche Induftrie gum

Spielzeug herabfant, abzusehen, verfaumten aber auch nicht, Mrs. Gaftell, Die auf ber Sobe ihres Rubmes ftebenbe Berfafferin von Marn Barton, aufzufuchen, eine einfache, liebensmurbige Dame, welche uns fofort bei ihren Freunden, insbesondere bei ber Familie Couchap einführte. Birmingham bereicherte unsere technischen Renntniffe. Briftol bagegen lentten unfere Gaftfreunde, zwei Diffes Carpenter, Die Tanten bes befannten Chemifers, unfere Aufmerkfamkeit auf bie Bohlthätigkeitsanftalten und bie Berfuche, ber bier herrschenden großen Armut abzuhelfen. Wieberholt mußte ich in ben Bettelschulen (ragged schools) bem Abend- ober beffer gefagt Nachtunterrichte beimohnen, in einer berfelben, auf bie Bitte bes Lehrers, fogar eine furge Rebe halten. Un einer Landfarte wies ich ihnen ben weiten Beg, welchen ich gurudgelegt hatte, ergablte ihnen von ben armen Rindern in meiner Beimat, für welche nicht so aut gesorgt murbe, wie für sie und ermunterte fie, brav zu werben. Gin breifaches cheer aus bem Munbe ber Rnaben, ber Dehrzahl nach Tafchendiebe, belohnte meinen oratorischen Versuch. Bei Noëls Bruber in Dortfhire endlich gewann ich einen Ginblid in bas wohlhäbige englische Bächterleben.

Die freundliche Einladung eines Seibenbandsabrikanten, Mr. Bran, führte uns nach Rofehill bei Coventry. Doch ließen wir bieses Mal die industriellen Interessen ganz beiseite liegen. Mr. Bran war gleichsals der Phrenologie gugethan und stand mit Rosil schon lange in brieflichem Vertebre. Als er meinen Titel: Dottor der Philosophia hörte und vernahm, bag ich in Tübingen Freunde befite, ba flatschte er lebhaft in die Bande: das ist etwas für Die "Erzieherin meiner Rinder!" Dig Mary Anne Evans wurde gleich gerufen und nach den erften Begrüßungen mußte ich fofort ein Rreugfeuer von Fragen bestehen. Diß Evans machte einen bebeutenben, aber feinen angenehmen Einbrud. Das einfach gurudgeftrichene Saar ließ bie ohnebin bobe und breite Stirn noch mächtiger erscheinen, ihre falten, wenn mich bie Erinnerung nicht tanicht, granen Mugen bohrten fich formlich in bie Geele bes Buhörers ein, bie feinen gufammengepreßten Lippen beuteten mubfam unterbrudte, leibenschaftliche Empfindung an. Bewegungen wie ihr Mienenspiel maren icharf und beftimmt, es fehlte ihnen aber bie anmutige, weibliche Weichheit. 3ch mußte ihr von Straug ergahlen, beffen Standpunkt fie nicht mehr teilte, bann von Neuerbach, beffen "Befen bes Chriftentums" fie gerabe überfette. Meine offen ausgesprochene Meinung, bag bas Junghegeltum fich überlebt habe, überhaupt ein Widerstand gegen bie fpefulative Richtung fich vorbereite, ichien fie unangenehm zu Über bie englischen Zustande sprach sie sich herbe und bitter aus. Wer hatte gebacht, bag fich aus biefem, wie auch Noël ichien, etwas überfpannten Frauengimmer eine Dichterin erften Ranges entvuppen werbe. Denn Mary Anne Evans ift ber Familienname für bie nachmals fo gefeierte Drs. Elliot. 3ch tam noch einmal in fpateren Jahren mit ihr in nabere Beziehungen. Gie frug bei mir in Bonn an, in welchent beutschen Staate bie Wiederheirat eines von seiner Frau thatsächlich, aber nicht gerichtlich geschiebenen Mannes — dies war Mr. Lewis — auf die geringsten Schwierigfeiten stoßen würde. Ich empsahl ihr schließlich Coburg. Ob sie meinen Rat besolat bat, weiß ich nicht.

Ms Noël im Mai abreifte, vermochte ich bereits felbftändig in ber Londoner Gefellschaft zu schwimmen. Wie viele bunte Bilber jogen an mir vorüber, welche freundlichen Beziehungen ergoffen fich in furger Zeit über mich. 3ch bewahre noch jest mehr als ein halbes hundert Ginlabungen, welche meinen Erinnerungen an jene genufreichen Tage ju Silfe tommen. Seute war ich auf einem "Rout" bei Lord und Laby Lovelace, ber Tochter Lord Byrons. Sunderte von Berfonen brangten fich burch bie Gemacher, Bringen von foniglichem Geblüte, Beers und Mitglieber bes Unterhaufes, Bifchofe und Gelehrte, lettere in giemlich großer Bahl, ba Laby Lovelace als mathematifches Benie in hohem Unfehn ftand. Sier fah ich auch Macaulan, um welchen fich ftets ein Rreis ausmertfamfter Buhörer fammelte, um feiner munberbar feffelnben Plauberei zu laufden. Um andern Tage fonnte ich meinen Namen im Morning Chronicle und zwar gleich hinter ben Bifchofen lefen. Mein simpler Dottortitel galt in England als Abzeichen höherer geiftlicher Burbe. Gin anderes Dal, in einer Abendaefellichaft bei bem Nationalotonomen Senior, traf ich die politischen Spiten bes Landes versammelt. Mr. Moncton-Milnes, ber fpatere Lord Soughton und Brafident bes britischen Schriftftellervereins, führte mich in bie litterarischen Kreise ein, Tom Taylor, ein beliebter Komödicendichter, gewährte mir Ginblid in das ununtere Leben im Temple. Un einem Tage hörte ich in einer privaten Matinee die berühmteften Sänger und Musiker der Sealon, an einem andern Tage besam ich eine Einsadung, Mrs. Procter mit ihrer Tochter in die italienische Oper zu begleiten. Ich warf mich in meinen besten Staat, suhr mit den Tamen in die Oper, wo uns Indivin, Labsache entzücken und geseitete sie nach Schluß des Theaters als gasanter junger Mann wieder an ihren Wagen, dann aber schlig ich mich seitwärts, suchte eine noch offene Kneipe auf und trank mitten unter Kutschern und Lastträgern stehend einen Krus schädumenden Porters.

Am liebsten und häufigsten verbrachte ich meine Abende in zwei Familien. Mrs. Sameson hatte mich an ihre Freundin Miß Julia Smith empfohlen, eine Vorstandssbame des Ladies-College in Bedfordsquare, in welchem, ich glaube in London zuerst, Frauenerziehung nach liberalen Grundsähen durchgeführt wurde. Sie hatte dadei die Juverschlausgehrochen, daß ich von nun an gut versort ein deine weiteren Empfehlungen bedürse. So war es auch. Die kleine, behende, unaufhörlich thätige Dame ließ mich nicht einen Angenblich auß den Augen. Sie sand immer einen Gegenstand, für welchen sie ein Interesche weit werten Bekanntschaft, sie entsann sich auf eine Versönlichkeit, deren Bekanntschaft sie als nützlich der wünschen des Tagesprogramm, welches sie noch am späten Abend vorzer sie

mich entworfen hatte, ober fie fandte einen Boten, um eine Busammentunft mit ihr zu verabreben. Dig Julia Smith war bie Geele und ber Mittelpunkt einer weitverzweigten Familie. Gie ftand bem Saushalt eines Brubers por, welchen Geschäfte gwangen, ben größten Teil bes Sahres außerhalb Londons zu verleben und beffen Töchter unter ber Aufficht ihrer Tante in London erzogen murben. Gie hatte aber außerbem auch noch auf die Familie eines zweiten Brubers ftetig ihr Augenmert geworfen, beren weibliche Mitglieder gleichfalls in London wohnten, mahrend ber Bater mit Borliebe auf einem Landgute (Combeburft) weilte. In beiben Saufern war ich ftanbiger Gaft, mit ben Töchtern machte ich, fobald es bie Jahreszeit erlaubte, Ausflüge nach Windfor, Samptoncourt, Richmond ober befuchte Londoner Ausstellungen und Konzerte. Niemals beläftigte uns eine fteife Barbebame. Die aute englische Sitte gestattet bem Berfehr zwischen jungern Leuten beiberlei Gefchlechts große Freiheit und fteigert baburch, wie ich aus eigener Erfahrung bestätigen fann, nur bas Chraefühl und ben Ginn für feineren Unftand bei ben jungen Mannern. Wir lebten wie gute Kameraben zusammen, ich selbst fannte aber feinen höhern Stoly, als von Dig Julia freundlich als echter Gentleman begrüßt zu werben.

Wahrend in ben verschiedenen Smithsamilien der Bertehr sich zumeist in dem Grengen ber allerdings gastreichen Berwandten hielt, herrichte im Hause von Mr. und Mrs. Proctor eine weitere Geselligkeit. Mr. Proctor fätte ich niemals die Identität mit dem beliebten Dichter Barry

Cornwallis angesehen. Der rundliche Dann, ruhiges Behagen im Blide, verhielt fich in ber Regel wortfarg und wenn er fprach, fam mehr ber fcharfe Berftand als bie leicht erregbare Phantafie zur Geltung. Einen ungleich poetischeren Cinbrud machte feine Tochter, eine mabrhaft atherifche, wie fich fpater zeigte, auch bnfterifche Berfonlichfeit. Gie ergab fich einer ungeregelten Phantaftif und ftarb als fatholifche Nonne. Drs. Proctor, viel junger als ihr Gatte und noch immer eine anmutige Erscheinung, liebte eine reiche Geselliafeit, zu welcher fie nicht allein gahlreiche einheimische Notabilitäten, sondern auch mit Ausmahl an fie empfohlene Muslander herangog. Gie gab im Monat brei größere Abendgesellschaften, außerbem fammelte fich an jedem Sonntag ein engerer Rreis um ihren Thectifch. Solange ich in London weilte, perfaumte ich keinen Abend. Sier lernte ich, außer vielen andern Berühmtheiten, auch Carlyle naber fennen. Er mar feit Jahren Sausfreund, boch jest in feinen Befuchen befonbers eifrig. Fanny Lewald, bei Dre Proctor in hoher Gunft ftehend, mar, wie wir balb entbedten, ber Magnet. Obicon nicht mehr jung und von einer faft überquellenben Rorperfülle, feffelte Kannn burch ben iconen Schnitt bes Ropfes, ihre feurigen Augen und ihr reiches, tiefschwarzes Saar noch immer viele Mannerherzen. Bielleicht banke ich bem Umftanbe, bak ich Carlnle manches über Fannn Lewalds Jugend und Schidfale ergablen fonnte, fein Wohlwollen. Er lub mich ein, ihn in feinem fleinen Saufe in Chelfea gu befuchen, mas ich naturlich freudig annahm. Carlyle fchrieb bamals seine Latter-day Panuphlets und beschäftigte sich viel mit politisch-sozialen Fragen. Was er darüber im Gespräche — er liebte wie Macaulay die Monologe — mitteilte, war von größtem Interesse. Ich beherrschte aber den breiten schottischen Dialekt nicht genug, um ihm stets solgen zu können. Und so gewann ich doch nicht soviel durch Cartyles Verkerr, als ich erwartet hatte.

Man barf übrigens nicht glauben, baß biese reiche Geselligkeit meine Fachstubien ganz in ben hintergrund brängte. Sie nahm mir allerdings viel Zeit, doch verstäumte ich barüber nicht ben regelmäßigen Besuch bes Britischen Museum und ber Nationalgalerie. Mrs. Jamesons Empfehlungen öffneten mir außerdem die Thüren zu wielen Privatsammlungen, welche Fremden sonst wenig zugänglich waren.

In ben beiben Commermonaten Juli und Anguft lernte ich bas englifche Leben von seiner schönkten Seite kennen. Die Conntage brachte ich regelmäßig bei meinen Freunden und Gönnern auf bem Lande zu, dehnte zuweilen die Besuche bis zu einer halben Woche aus. Der Conntag in einem englischen Landbause besigt bei weitem nicht den öben langweiligen Charafter, welcher ihm in den Städten, besonders in Kondon autlebt. Die Morgenandbath wurde in Jause gehalten, da alle meine Wirte der Hoch irrete in deut den in hauft gehalten, ab alle meine Wirte der Hoch irrete in deuten in den die erne Kirche besuchten. Dann zog sich jeder in seine Etube zurud ober las im Bibliothessimmer, das in keinem größeren Landbhause seinen

bie eingelausenen Bochenschristen. Dem zweiten Frühltück soll ein weiterer Spaziergang ber jüngeren Welt. Eine furze Abendandacht nach dem "dinner" schloß die Sabbathruse. Nam fam die Musik, allerdings die ernste zu ihrem, Necht. Die Macht der Tone zeigte sich nach der Stille des Tages besonders wirksam und die geiligende Kraft der Knust wurde nach der vorangegangenen inneren Sammlung der Seele in ihrer ganzen Gewalt offenbar.

Der gewöhnliche Zielpunft ber Conntagewanderungen war Combe-Burft, burch bie vielen annutigen Richten von Dig Julia Smith belebt, bann Lea-Surft in Derbufbire, mo Mr. Rightingale einen reizenden Landfit befaß und ich die im Rrimfriege so berühmt geworbene Tochter, ein gartes, flug blidenbes, in ihren Gebanten bereits für Urmen: und Kranfenpflege erglübendes Madden zuerft naber fennen lernte, und endlich Baverlen : Abben, bem Gigentum bes Dir. Nicholfon. Alle biefe Familien maren in irgend einer Beife miteinander versippt und verschwägert, fo bag ich mich niemals völlig in ber Frembe fühlte. In Baverlen-Abben fpielte bie Dufit eine Sauptrolle. Die jungfte Tochter Marianne befag eine filberhelle, gut ausgebilbete Stimme, auf beren weitere Bflege fie mit Recht bebacht Ihr Mufifmeifter, mein Landsmann Rropp, ben bas Schidfal von Prag nach London verschlagen hatte, gehörte baber zu ben ftanbigen Gaften in Baverlen-Abben. Gines Abends fam bie Rebe auf Bolfslieber und alte nationale Gefänge. Ich murbe aufgeforbert, einige böhmische Bolkslieder zu fpielen und gab unter andern

Broben auch bas Suffitenlied gum beften. Es ift befannt, bag Liszt von ihm fo entzudt, von feinem hiftorifchen Berte fo überzeugt war, bag er bie von ber Cenfur verweigerte Druderlaubnis mit vieler Mühe bei bem Gurften Metternich endlich burchfette. Als ich bie Melobie gu Enbe gespielt hatte und meine Erzählung, wie bas Lieb jest beliebt fei, gefchloffen, flopfte mir ber Mufitmeifter auf bie Schulter. Er bankte mir fur mein Lob und bie intereffante Geschichte. Aber bas Lieb mare fein Suffitenlieb, fonbern fein Eigentum, von ihm 1831 gu Ehren ber polnischen Revolution in Mainz, wo er als Theaterfänger engagiert mar, fomponiert worben. Als Beweis brachte Marianne alsbald ein Musikheft herbei, und in ber That, hier ftand fcmarg auf weiß Rropp als ber Rompositeur, Schott und Cohne in Maing als Berleger, Die innern Seiten zeigten die ibentische Melobie mit bem Suffitenlieb. Rropp hatte ben Refrain einem altböhmischen Rirchenliebe entlehnt und badurch ber Melobie einen altertümlichen Charafter verlieben. Darauf bauten bie czechischen Mufifpatrioten ihre Salfdung auf. Gine Salfdung lag por, eine gang grobe und gemeine, und Liszt, Metternich, gablreiche Mufitfreunde waren ihr jum Opfer gefallen. 218 ich einige Tage fpater in London Rieger Die Falfdung porhielt, gab er fie fofort gu, meinte aber, bas fei nicht fclimm, ba ja boch ber Refrain wenigstens altbohmifch fei. Im folgenden Jahre enthüllte ich ben mahren Urfprung bes Suffitenliebes in Brut' "Deutschem Mufeum". erregte aber baburch bei ben Czechen einen gewaltigen Born,

besonbers Ralahin, ber Siftoriter, sprach fich grimmig über meine vorlante Kritif aus, woburch ein so "nühliches" Denimal czechischer Kultur im Werte herabgesett würde.

3d fann bie Reihe meiner englischen Freunde nicht abichließen, ohne noch einer befonders werten Freundin gu gebenten. Gie mar feine Englanderin, fondern eine echte und rechte Schmabin, bie aber ichon lange als Erzieherin bei einem Zweige ber Smithfamilie lebte und als halbe Engländerin gelten fonnte. Julie Becher, Die Schwefter bes Reichsregenten, mit Robert Dohl, bem Tübinger Baur, Beller nahe vermandt, war nichts weniger als hübsch, babei etwas radifal angehaucht, und auf die beutschen Buftanbe ichlecht zu fprechen. Man vergaß aber raich ihre Säglichfeit und verfohnte fich mit ihrem Rabifalismus, fobalb fie jemanbem naher trat und ihr flarer Beift, ihr reiches Wiffen, ihre Bergensgute fich offenbarten. Gie erwies mir nicht allein viele freundliche Dienfte, sondern gab nitr auch in liebensmurbigfter Beife nutliche Binte, bag ich mir feine arae Bloke in ben gefelligen Formen und Gitten gab. Gie schmuggelte mahrscheinlich auch meine Schilberung ber Reformthätigfeit Robert Beels aus ber Gefchichte bes Revolutionszeitalters in die Daily News, wodurch mein Name in weiteren englischen Rreifen befannt murbe.

Mit schweren herzen schied ich Mitte August von England, mit um so schwerzen, als keine hoffmung nahren Briederkehr sich zeigete. Um so größer war neine Freude über die Besuche so mancher engsticher Freunde in den beiden nächsten Zahren in Prag. Sie scheuten oft Unuwege

nicht, um mich in meiner Beimat zu begrüßen. Buerft fam Drs. Unne Jameson, welcher zu Ehren ich in einem befreundeten Saufe eine größere Abendgefellichaft improvifierte, dann Moncton-Milnes, bemüht, durch verfönliche Unschaumgen etwas Rlarheit über bie öfterreichischen Wirren zu gewinnen. Auch bie Familie Nicholfon überrafchte mich burch mehrtägigen Befuch. 3ch hatte bie veinliche Anfagbe. fie auf ben, burch Stury bes Boftmagens in einen Abgrund erfolgten Tob ihres alteften Cohnes in Spanien porgubereiten. Nicht wenig ftolz war ich auch burch Dig Nightingales Begrüßung auf ihrer Rudreife aus Griechenland. Sie trug ftets eine auf ber Afropolis gefangene junge Gule im Stridbeutel. - Leiber hat ichon nach wenigen Jahren Tob, Beirat, Aberfiebelung nach ben Rolonicen faft ben gangen ichonen Rreis außeinandergefprengt.

## 10. Wochen : Redafteur.

Die Auflöhma bes Rremfierer Reichstages im Marg 1849 traf alle politischen und nationalen Varteien wie ein plöglicher Bligschlag. Gerabe im Augenblid ihrer gemaltfamen Bertreibung aus ber alten Bifchoffrefibeng maren Die Abgeordneten ber gegenseitigen Berftanbigung und friedlichen Einigung gang nabe getreten und hatten fich in bie Hoffnung einer endlichen Regelung ber nationalen Kämpfe hineingeträumt. Deshalb tonnten fie auch nicht glauben, bağ ber Staatsstreich bes Sürften Schwarzenbera bas Schickfal Ofterreichs endaultig besiegelt habe. Sie erwarteten vielmehr mit Buverficht einen naben Umfdwung ber Dinge, barin bestärft burch bie Giege ber ungarischen Truppen über die faiserlichen heere im Frühling 1849 und die grenzenlofe Angrebie in allen Bermaltungezweigen. Provisorium jagte bas andere, fo bag fchlieglich niemand mehr wußte, mas gefetliche Borichrift mar. Dazu fam bie allgemeine Ungufriedenheit, erhöht burch bie fteigenbe Belbnot und heinlich felbft von hochstehenden Staatsmännern gefcurt, welche bie Unfabigfeit bes Fürften Schwarzenberg, einen großen Staat zu verwalten, rafch entbedt hatten.

Springer, Aus meinem Leben.

Es galt also, weiter zu kampfen und Wiberftand zu leisten, bis bie erwünschte Veranberung eingetroffen fei. Noch bestand bie Preffreibeit zu Rechte; von einer Zeitung hoffte bie Opposition ben größten Erfolg.

Im Mai 1849 erhielt ich von einem Führer ber Reichstagsrechten, bem allgemein beliebten und geachteten Abvotaten Dottor Bintas in Brag, Die Ginlabung, einer Berfammlung beigumohnen, in welcher bie Ausgabe einer großen Zeitung erörtert und beschloffen werden follte. Debrere czechische Abgeordnete waren zugegen, aber auch die beutsche fonfervative Bartei hatte fich nicht ausgeschloffen. Aufgabe ber Zeitung, die herrschende Reaftion zu befämpfen und ben im Kremfierer Reichstage festgeftellten Berfaffungsentwurf zu verteibigen, wenn möglich wieber in Birtfamfeit zu feten, brach bie nationalen Gegenfate und lieft bie Reinbichaft gwifden ben einzelnen Stämmen gurudtreten. Dem Ministerium mar es gludlich gelungen, eine geschloffene Oppositionspartei, welche von Gubtirol und Bohmen bis nach Siebenburgen und Serbien reichte, in bas Leben gu rufen. Die Berhandlungen verliefen baber gang friedlich, auch bie Wahl bes Rebatteurs machte feine Schwierigfeiten. Sie fiel mit allen gegen eine Stimme auf mich. Der griesgrämige Balagty allein, beffen Etelfalten gu beiben Seiten bes Munbes fich, feit er Politik trieb, bebenklich ftark entwidelt hatten, brachte mit ichalen Komplimenten gemischt allerhand Bedenken gegen mich vor und empfahl ben Leipziger Magifter Jorban, einen Benben von Geburt, welcher fich feit einem Jahre in Brag als fahrender Litterat

berumtrieb. Diefer, meinte Balagin, hatte für bie nationalen Strömungen boch noch ein befferes Berftanbnis, fei überhaupt ber beste Journalist ber Gegenwart. 3ch ließ Balagty bas Lob feines Schützlings fingen, hörte ruhig gu, wic Bintas und die andern Gerren ben angeblich besten Rournalisten als eine litterarische Schmeiffliege ausmalten und erflärte zum Schluffe, bag ein gang einsacher Brund mir bie Unnahme bes Bertrauensamtes unmöglich mache. 3ch gablte erft breiundzwanzig Sahre, befaß alfo nicht bas vom Gefet für ben Berausgeber einer Zeitung vorgefchriebene Alter. Dagegen war nun nichts einzuwenden und ba gegen Magifter Jorban fich alle Stimmen, jene Balagins ausgenommen, erhoben, fo mußte ber Plan porläufig aufgegeben werben. 3ch trat balb barauf meine Reife an und hörte lange Beit nichts von bem Unternehmen. Erft im nachften Sahre, während ich mich in London aufhielt, erfuhr ich, daß ber Beitungsplan, wenngleich in veränderter Beife, boch gur Musführung gelangt fei. Mitglieber ber Reichstagsrechten hatten ein kleines Brager Lokalblatt gekauft, basfelbe in die "Union" umgetauft und jum Redakteur meinen früheren Lehrer, ben aus feinem Klofter ansgetretenen Rreugherrn: priefter Smetang, bestellt. Balb barauf tam bie Runbe, Smetana, welcher gang überfluffig feine Ungufriedenheit mit ber fatholischen Lehre und feinen Austritt auch aus ber fatholifden Rirche zur Kenntnis ber Abonnenten gebracht und baburch großes Argernis hervorgerufen hatte, fei bewogen worben, auf die Leitung bes Blattes zu verzichten. Als Mitarbeiter noch ferner thätig zu fein, hinderte Die

bald barauf erfolgte schwere Erfrankung bes mehr wunderlich als tief angelegten Mannes. Meine Neugierbe, wer wohl Smetang als Redakteur folgen werbe, blieb nicht lange unbefriedigt. In einem fehr langen Briefe, einer förmlichen Dentschrift, erbat Bintas meine fchlennige Rudkehr zur Übernahme ber Leitung. Ich schlug zuerst bas Anerbieten rundmeg ab, weil ich meber ben mir liebge= wordenen Aufenthalt in England vorzeitig abbrechen, noch ber politifchen Thatigkeit mich wieber vorwiegend ober gar ausschließlich widmen wollte. Meine Absicht mar vielmehr auf bie Wieberaufnahme meiner Borlefungen an ber Brager Universität, jedoch im Fache ber Kunftgeschichte, gerichtet. Binfas ruhte jedoch nicht. Brandbriefe folgten einander auf bem Juke nach. Er aab zu, bag bas Schreiben einer Beitung, mahrend noch bas Kriegsgefet herricht -- Prag war im Mai 1849 wieber in Belagerungeguftand verfett worden - geringe Annehmlichkeiten biete. Er ließ auch bie Mangelhaftigfeit bes Redaftionsperfonals burchbliden. Der Belagerungszuftand fonne aber nicht mehr lange bauern, außerbem gewähre bas Militärgericht, wenn man nur perfönliche Anariffe auf bie Minifter und ben Solbatenftanb vermeibe, politischen Erörterungen große Dulbung. Personal ber Redaktion zu andern stehe burchaus in meiner Gewalt, fei fogar munfchenswert. Als ich noch immer mit bem Jawort gogerte, berief fich Bintas auf unfere perfonliche Freundschaft und auf meine patriotische Pflicht. Er fei jest, nachbem er feit Smetanas Abgang bie Leitung ber Union ausschließlich besorgt, täglich ein bis zwei Artifel für dieselbe geschrieben habe, mit seinen Krästen zu Ende. Als persönlichen Dienst erbat er sich neine Aufgage. Sett sei jerner der Zeitpunkt gekommen, in welchem die Union eine besonders fruchtbare Wirfgaukeit entsaten würde. Pinkas war damals noch optimistisch gesimmt und glaubte an eine baldige Rüdkehr versassungsmäßiger Justände. Nur sir diese voraussichtlich kurze Periode verlange er von mir die Veitung des Blattes. Später könne ich mich ja der alddenischen Lausschaft wieder zuwenden, ja vielleicht anch als Redakteur, wenn nur einnal die inneren Verhältnisse der Union geregelt wären, Borlesungen an der Universität halten. So gedrängt, und weil ich in der That für Pinkas die größte Hodgaktung sühlte, entschloß ich nich dem Ruse zu sollegen, bestand nur darauf, daß ich noch den gauzen Sommer in England verweilen werde.

Um 20. August 1850 fam ich in Prag an, am solgenden Morgen betrat ich zum erstemmal bie Nedattomernume der Union. Beintliche Überraschungen harrten meiner. Das gange Personal arbeitete in einer und berselben allerdings saalartigen, aber überaus schmutzigen Stabe. Von den Mitgliedern der Nedattion fannte ich dem Anschlich nach nur ein einziges, einen gewissen Dr. Gabler, welcher nach Semetanas Anstritt die Verantwortung sin das Blatt getragen hatte und sich bereit erklärte, auch sernerhin dem Kriegsgericht gegenüber als verantwortlicher Medatteur zu gelten. Ich nach sein siehen Kriegsgericht gegenüber als verantwortlicher Medatteur zu gelten. Ich nach sein siehen Kriegsgericht gegenüber als verantwortlicher Medatteur zu gelten. Ich nach ein siehen kreunden als ein seiner Kenner französlischer Berhöltmisse. Sie klagten nur sieher die legie

timistifchen Sympathieen, welche zuweilen fein politisches Urteil farbien. Berehrung für eine hochariftofratifche Dame führten fie gur Entschuldigung bes feltsamen Gifers für bie Bourbous an. In Bahrheit mar es nur ein Liebesverhaltnis gur Tochter eines Concierge im Faubourg St. Germain, welches feine legitimiftifchen Anwandlungen verfculdet hatte. Neben dem unbedeutenden, nur gang oberflächlich gebildeten, aber gutmütigen Gabler fpielte ein Serr Wawra eine Sauptrolle in ber Redaftion. 3hm fiel bie Mufgabe gu, aus ben frangofischen und englischen Beitungen die brauchbaren Nachrichten auszuziehen. Berr Bamra hatte große Gile, mich über feine politischen Aufichten aufguflaren. Er beflagte ben Berluft, welchen England burch ben Tob Buhle - fo fprach er ben Ramen Beel aus erlitten hatte und verficherte mich feines Ginverftandniffes mit bem General Zawagnat (lefe Cavaignac). Das maren alfo meine Gehilfen. Dein Schreden fteigerte fich, als ich an einem Edtisch bas rungelige Magistergesicht Jordans entbedte. Co hatte alfo ber alte Balagty feinen Liebling boch in die Redaktion ber Union einzuschmuggeln verftanden. Um bas Maag ber erhebenben Gindrude zu füllen, erfuhr ich noch zu guterlett, bag zwischen ber Druderei und bem Berausgeber ber Zeitung ein heftiger Streit ausgebrochen fei, die erstere zum nächsten Monat gefündigt habe. Mutlos eilte ich gu Binfas. Durch fein fraftiges Gingreifen war bereits eine neue Druderei gewonnen worben und mas Jordan betraf, fo tamen wir überein, ihn fobalb als möglich an die Luft zu feten, ichon jett aber feine Thatigfeit auf das sogenannte Abenbblatt der Union, eine Beilage, welche nur Lokalinachrichten bringt und eine krize übersicht der Tagesereignissse unschäebe, zu beschränken. Dadurch würde der "Rämleschwiede" unschällig gemacht werben. Nun hatte ich zwar schon mancherlei Schlimmes über Jordan gehört, das Anrecht auf diesen Chrentitel war mir aber noch neu. Kinkas besehrte mich nun eingehend über den Mann und weihte mich zugleich in die mir bis dahen wenig bekannten inneren Lerhältnisse der Union ein.

Mehrere Mitalieber bes aufgelöften Reichstages, einige wohlhabenbe Abvofaten, Gutsbesiter und ber Banquier Lämmel hatten bas Rapital zusammengeschoffen und fich bas Auffichtsrecht über bie Bermaltung vorbehalten, mahrend Binfas als politischer Ratgeber ber Rebaftion gur Geite fteben follte. Leiber gehörte auch Balagin gu ben Grimbern ber Beitung und zeigte fich fofort eifrig bemüht, fie feinem Intereffe bienftbar zu machen. Es fam zu einem icharfen Rampf zwischen ihm und Binfas. Der lettere bachte burch: aus nicht baran, in ber Union nur bie befonberen Angelegenheiten ber Czechen, ihre nationalen Unliegen und perfönlichen Buniche zu verteibigen. Die Zeitung follte vielmehr bie gange Opposition um ihre Fahne fcharen, gunächft und pormiegend bas fonftitutionelle Recht mieber gum Leben erweden. Balagin bagegen hatte nur Ginn für bie czechische Rirchturmpolitif, mar viel zu einseitig und verbohrt, um einer freieren Anschauung ber Dinge zu huldigen. Ihn erfüllte namentlich eine gehäffige Miggunft gegen alle Nicht: czechen, und iebes zu gimften ber Deutschen, Magnaren, Italiener gefprochene Wort erschien ihm ichon als Berrat an ber eigenen Nation. Balagty unterlag ben überlegenen Baffen bes Gegners; um es aber nicht zu einem ichroffen Bruch fommen zu laffen, murbe halb aus Mitleid Jordan ein Platchen in ber Nebaftion eingeräumt. Raum hier warm geworben, begann er, ob auf eigene Fauft, ob von Balagin angereigt, feine Umtriebe. Beber Rebattenr follte unmöglich gemacht werben, bis endlich bie Leitung ibm von felbft zufiele. Jordan hatte Smetana gu ber unglud: lichen Erflärung in ber Union verleitet, welche biefem bas Umt toftete. Und auch Gabler marf er heimtudisch fpige Steine in ben Beg. Die Beidranfung auf Biebergabe furger, zumeist lokaler Nachrichten half, wie ich mich balb überzeugte, nicht viel. Jordan verftand es felbft in die scheinbar harmlofeste Rotig Gift zu tropfeln. Die Nachricht, bak im Banate bie neuerrichtete Genbarmerie bei bem Landvolte bier und bort auf Biderftand ftoge, erhielt burch Jordan die Faffung, daß ferbifche Bauern Die Benbarmen windelweich burchgebläut hatten. Ginmal las ich in bem Abendblatte bie Notig, bag fich eine Frau Blaba für einen vom Militärgericht ju Stodprügeln verurteilten Arbeiter bei bem fommandierenben Beneral erfolgreich verwandt habe. 3ch bachte nichts Arges babei, hielt Fran Blaba für bie Mutter ober Gattin bes Berurteilten, bis mich eine grobe, burch eine noch gröbere Ordonnang überbrachte Bufdrift bes Generals eines beffern belehrte. Er nehme von Frau Blaba (einer Ranfmannsfrau) feinen Buder und Raffee, habe aber fonft nichts mit ihr zu ichaffen und

verbitte sich sernerhin das Herauszerren seiner privaten Verhältnisse an die Tstentlichteit. Das Tollste blieb aber doch die Art, wie Jordan die Bollendung des von den böhnischen Ständen gestisteten Denknals Kaiser Franz I. den Lesern der Union mitteilte: "Heute Nacht ist Kaiser Franz von Arbeitern im gotischen Tabernakel auf dem Franzenstal hinanigezogen worden." Das war dem Militärgericht doch zu wiel. Wir mußten eine hohe Summe als Strasgeld zahlen und außerdem wonderte der verantwortliche Nedatteur auf acht Tage zum Prosossen. Das Haus Linds sorgte dassur, daß Saus Kinkas sorgte dassur, daß Saus Kinkas sorgte dassur, daß es Gabler wenigstens an reichlichster Kost nicht gebrach. Er brachte jedesmal — denn die Arreftstrassen hüuften sich — vollere Baden in die Freiheit zurück. Immershin mertte ich, daß die Union nicht auf die Nachssicht der Willitätbehörde rechnen könne.



einmal am Tage, aber in großem Folioformat, ausgegeben. Als Ideal ichwebten mir - man vergeffe nicht, bag ich fünfundzwanzig Sahre alt mar und bas Zeitungswesen in Tfterreich noch in ben Windeln lag - Die Barifer Journale, besonders Emile Girardins "Breffe" vor Mugen. Drei bis vier furge Leitartitel mit ftarten Drudern, epigrammatifchen Spigen, volltonenben Schluffagen, follte jebe Rummer bringen, barauf eine furze Uberficht ber Tagesereigniffe und ftets fnapp gefaßte Berichte aus ben Gingelländern folgen. Auf Driginaltorrefpoudenzen legte ich fein Gewicht. Gute waren nicht zu haben, ichlechte, in ber Regel je ichlechter besto laugstieliger, verbarben bie Beitung. Wichtiger waren nur private Mitteilungen fundiger Männer, welchen ich dann in ben Leitartifeln vorarbeitete, und folche begannen besonders aus Ungarn und ben Balfanftagten ziemlich reichlich zu fließen.

Mein Tagewerf war solgendes: Bon früh 8 Uhr an als ich die eingegangenen Briefe und Zeitungen, strich au, was übersetzt, ausgezogen oder ausgeschnitten werden sollte und stellte die Übersicht der Tagesereignisse zusammen. Magister Jordan übergad ich geleich am ersten Tage einen dien russischen Roman, den er sür das Zenilleton übersetze sollte. So wurde er unschädlich gemacht. Nach furzer Mittagspause lehrte ich in die Nedation zurück, schried die Leitartisel, sas und forrigierte, was die andern Mitglieder der Nedation gearbeitet hatten und solls in siech Uhr das Vlatt ab. Meine einzige Erhosung war der Abendbesuch auf dem noch in der Stadt, aber hoch nud

frei gelegenen Landhause bes Dr. Bintas. Dorthin gog mich in ben ersten Tagen ber geiftreiche, allseitig gebildete und mit mir in ber Bolitif pollfommen übereinstimmenbe Mann, gar balb aber bie reizende, übrigens viel umworbene Tochter, Die ich fpater als Gattin beimführen burfte und welche, folange ich lebe, mein höchftes, nie getrübtes Glüd ausmachen wird. Gleich bei bem erften Befuche nahm fie mein Berg burch ihre liebensmurbige Natur, ihre Schonheit und ihren feinen Beift gefangen und wenn bei ber Übernahme der Nebaktion alle Ekrupel des Berftandes leicht wogen und ich rascher zusaate, als ich ursprünglich bie Abficht hatte, fo lag ber Grund in ber blitfchnell auffeimenden Liebe zu meiner Jabella. Da mar es nun freilich hart, wenn gegen neun Uhr ber Druderjunge gtemlos gelaufen fan, um mir ju melben, bag bie Catberechnung nicht ftimmen wolle und ber metteur-en-page nicht wiffe, was er gurudlegen ober aufugen folle. Da half nichts; ich mußte ben gaftlichen Tifch, und was mir noch schredlicher mar, Die Geliebte, um welche mehrere Nebenbubler eifrig warben, verlaffen, und eine aute balbe Stunde von ber Sobe bes Laurenziberges bis in die Neuftadt über bie Brude eilen, um Ordnung zu ichaffen.

Die Zeitung hatte mit bem neuen Duartal an Abnehmern und noch mehr an Lesern gewonnen. Mit Befriedigung vernahm ich, daß man auch in Wien und in Ungarn der Union eine größere Ausmerksamteit zuwandte und selbst einzelne Minister, wie Bruck, ihr Beachtung schenkten. Das hinderte nicht, daß ich schon nach wenigen Wochen die gange Auflofigseit meiner Arbeit erfannte. 3ch fcrieb die Zeitung fozusagen allein. Außer ben Leit= artifeln mußte ich auch alle anbern Beitrage, felbit bie geringften Rotizen genau prufen, oft völlig umichreiben, felbst Auffage fur bas Feuilleton fielen mir anbeim. Die andern Mitglieder ber Redaktion genoffen Ferien, ich feuchte unter ber Arbeitslaft. Dag meine Rrafte auf Die Dauer gusammenbrechen mußten, lag flar gur Tage. Dann aber gewann ich nur zu rafch bie Überzengung von bem 3rrtum optimistischer Anschauungen. Die Reaftion machte burch gang Europa ihren Weg in auffteigenber Linie, mar fichtlich noch lange nicht an bas Enbe ihrer Siege gelangt. Um wenigsten in Ofterreich, wo fie nach bem Rieberraufche bes achtundvierziger Jahres unftreitig eine gewisse Berechtigung befaß. Die allgemeine Ermübung ber Beifter, bas Ruhebedürfnis fam ber Regierung zu ftatten. Gebermann war mit ben einzelnen Magregeln bes Minifteriums unzufrieden, aber niemand wollte aus ber Behaglichfeit bes privaten Lebens heraustreten ober wohl gar fur bie allgemeinen Intereffen fich opfern. Der Rampf, welchen bie Union gegen bie Regierung führte, glich ben Schlägen mit einem bunnen Stabe auf eine große Bafferflache. Ginen furgen Mugenblid frauselte fich bas Baffer und machte fleine Wellen, bann mar alles wieber ruhig wie guvor. Einige Unterhaltung gemährte ber fleine Rrieg mit bem Militargericht und ber Boligei. Ihre Befehle wurden mit höflicher Fronie behandelt, auf ihre Magregeln für jeben Berftändigen ber Schein bes Lächerlichen geworfen. Gin-

mal gelang es mir, die Militarbeborbe und die Polizei gründlich miteinander zu verfeinden. Ju Berbft 1850 wurde befanntlich ein Armeecorps im nördlichen Böhmen unter bem Rommando bes Erzherzogs Albrecht gefammelt, um auf Breugens Entschlüffe in ber beutschen Frage einen ftarten Drud ju üben. Angftliche witterten bereits ben Beginn eines preufifch-öfterreichifden Rrieges. Gelbft in ben militärifchen Rreisen fette man gar ernfte Mienen auf und raffelte gewaltig mit bem Gabel. Die Zeitungen erhielten ein ftrenges Berbot, über bie Bewegungen bes Armeecorps irgend etwas mitzuteilen. In ben Buschriften ber Bolizei an die Redattion ber Union war aber nur von ber Rudbewegung ber Armee bie Rebe. Das gab mir Anlak, mich über ben Mangel an Batriotismus bei ber Bolizeibehörde zu beschweren, welche unfere tapferen Truppen bereits auf bem Rudzuge, auf ber Flucht begriffen, erblide. Butschnaubend stellte bas Militärkommando bie Bolizci über biefe "Dummheit" gur Rebe, bie Boligei wieber marf bie Schuld auf ben ichlechten Stil ber Militarkanglei. Rurgum, die beiben hohen Behörden lagen fich grimmig in ben haaren, aber freilich, die Stellung ber Union wurde baburch nicht gebeffert. Doch hatte biefe wohl noch lange bas Leben gefriftet, wenn nicht ein unmittelbarer Befehl bes Ministerpräsidenten Fürst Schwarzenberg, aus Olmüt batiert, ihr bas Tobesurteil gesprochen hatte. Der Unlag bagu mar folgenber:

Die brennenbe Tagesfrage mar bie fünftige Stellung Öfterreichs und Breugens im Deutschen Bunde. Die hessischen

Wirren, bei bem ichroffen Gegensate gwifden ben beiben Großmächten unlösbar, beschleanigten bie Entscheibung. Seit ich bas beutsche Leben genaner fennen gelernt und eine nabere Ginficht in Die Buftanbe Ofterreichs gewonnen hatte, galt mir als Edftein meiner Politif bie Musichei= bung Ofterreichs and bem Deutschen Bunbe, Die ausschließliche Leitung bes lettern burch ben preufischen Staat. Das Recht bes beutschen Bolfes auf eine nationale Einigung auch im Staatsleben burfte id naturlich in einer öfterreichischen Zeitung nicht ausschließlich in ben Borbergrund ruden. Um fo icharfer betonte ich bas Unrecht, welches bie öfterreichischen Bolfer burch bas Beharren im Deutschen Bunde erleiben murben. Die festere Anglieberung ber einzelnen Länder, Stämme - benn an bie Wiederherftellung bes alten Dualismus Ofterreich : Ungarn glaubte bamals niemand, fie mare auch burch eine folgerichtige volksfreundlichere Bermaltung zu vermeiben gemesen - fonnte nicht vollgogen werben, wenn fich Biterreich vorwiegend als erfte beutsche Bundesmacht fühlte, ebensowenig war an bie Durchführung einer felbständigen Berfaffung ju benten, wenn zwei Reichstage burcheinander fprachen. Bir ahnten, baf ber Bieberherftellung bes alten Bunbestages bas Berfaffimasmefen in Deutschland wie in Ofterreich jum Opfer fallen werbe, besto eifriger mußten wir ben Plan befampfen. Die Union brachte fast täglich Bariationen über bas Thema: Die Borberrichaft in Deutschland gehört Breugen von Rechtswegen, Ofterreich bagegen muß feinen Schwerpunkt im Often fichern und ichon jest

feine fchütenbe, behutfam befreiende Sand über ben Balfanftaaten halten, um bei ber unvermeiblichen Berfetung ber Türkei nicht zu furz zu kommen. Der Ruf: Beraus aus bem beutschen Bund! traf bie verwundbare Stelle bes Fürsten Schwarzenberg. In bem Augenblide, in welchem er, auf bie Unterftugung ber Grogmachte bauend, in feinem Stolze nicht wenig gehoben burch bie bemütige Sulbigung fübbeutscher Fürften, bem jungen Raifer in Bregeng bargebracht, sich aufchidte, Preußen so tief als möglich zu erniedrigen und bann zu vernichten, magte es eine öfterreichische Zeitung, feine Politik nicht allein als verwerflich, fondern auch als thöricht und auf die Dauer erfolglos anzugreifen. Der Barichauer Kongreß hatte mit ben Triumphen bes Raifers Rifolaus, mit ber angftlichen Rachgiebigfeit Breugens gefchloffen. Schon fcmirrten bie Berüchte von bem Siege ber Friedenspartei in Berlin, von noch weiterem Burudweichen Breugens. In Wien begann man bereits Siegeslieder anzuftimmen, ben Untergang bes "abicheulichen Liberalismus und Konstitutionalismus" zu verfünden. Da thaten scharfe Trimphe not. Bon Anfana Oftober an brachte bie Union täglich einen geharnischten Broteft gegen Schmarzenbergs Politif.

Eine heftige Invettive ber ministeriellen Zeitungen gegen Nadowit, niemals hätte ein Minister ein so unwürdiges Spiel mit der Ehre und den Interessen des Staates getrieben; er verdiene daher auch die tiese Demittigung und harte Straje, welcher er jest entgegengehe, gaben mit Anlaß zu der spöttischen Irage, ob nicht die

aleichen Worte noch auf andere Minifter anzuwenden waren. 3ch aab ben Citaten eine folde Fassung ("Champagnerraufch des Übermuts" 3. B.), daß alle Welt auf Schwarzenberg mit Fingern wies. In einem andern Leitartifel bewies ich bie materielle Unfahigfeit Ofterreichs, einen großen Krieg zu führen. Der Kriegserflärung murbe bie Banterotterflärung auf bem Juge folgen. Diefer Auffat war mir aus naher Umgebung bes Finanzminifters jugeflüftert worben. Dann fchilberte ich bie fchlimme Ginwirfung eines öfterreichischen Sieges auf unfere Berfaffungsguftande. Rein Zweifel, daß die leitenden Manner, burch ihr Siegesbewußtsein aufgebläht, jum Abfolutismus gurud: fehren wurden, ja gurudfehren mußten. Die Unterwerfung bes beutschen Bolfes unter ben Bundestag forberte notwendig noch in Ofterreich ben Bruch ber Berfaffung. Gelbft Die augenblidliche Niederlage Manteuffels, legte ein Leitartifel vom 7. November bar, fonne ben Berfaffungsfampf nicht beenden. Der preußische und beutsche Bolfsaeift wird fid) nur um fo leibenschaftlicher gegen bie öfterreichische Bermandtichaft auflehnen. "Benn Stein und Sarbenberg. wenn Gneisenau und Scharnhorft noch beute lebten, fie müßten fich zu ben Wühlern fchlagen und wären, wie fie es einft in abnlichen Zeiten bereits halb und halb gewesen, offene Rebellen gegen bie legitimen Staatsgewalten, ift es ja bod nicht blog Deutschlands Seil, sondern auch Breugens Ehre, die ihre schlechtesten Bertreter im Berliner Minifterrate gefunden. Berftampfe man nur bie reiche Litteratur, bie über bie Blütezeit preußischer Rührer geschrieben worden.

Solange sie besteht, kann die preußische Regierung nicht ruhig atmen. Jedes Wort, das dort gesprochen, ist ein Berdammungsurteil ihrer gegenwärtigen Politik."

Mit icharfem Sohn übergok ich wiederholt die Kafeleien ber Großbeutschen, unter welcher Daste fich bie Ultramontanen und öfterreichisch Gefinnten gern bargen. Ginem lugnerischen Traumbilde opfern fie bie wirkliche Freiheit und Gelbständigfeit bes beutschen Bolfes. Leibenschaftlich befämpfte ich bas in ber Biener Zeitung veröffentlichte Programm bes öfterreichifch beutschen Grogreiches. "Bas ift ber Ginn bes gangen Manifestes? Ofterreich foll beutscher sein als Preugen. Wir miffen mahrlich nicht, follen wir mehr über bie uns Cfterreichern zugebachte Befchämung, ober über jene, welche auf bas bentiche Bolf fällt, ergrimmt fein. Bie, eine Bevölkerung von mehr als zwanzig Millionen ift nur gerabe fo viel wert, um als Beiwerk jum beutschen Bunde hingugefügt zu werden, und auf ber andern Seite. Deutschland ift noch immer nicht reif gur Gelbstregierung, bedarf noch immer, daß Bundestagsgefandte über fein Schidfal ju Gerichte fiten, ber Bunbestag! Bas ift biefer Bundestag: er ift bie Biener Schlugafte, bie Rarlsbaber Ronferenzbeschluffe, Die Mainger Unterfuchungetommiffion. Un biefen Zeichen ift er gu erfennen, diese Merkmale haben seinen zeitlichen Tod überlebt, mit biefer Natur wird er wieder auferstehen." Bunderbarer Weife nahm bas Militärgericht an allen biefen Artifeln feinen Unftand. Dag fie in ber Stille gefammelt murben, um bei paffendem Unlag als Unflagestoff zu bienen, bavon

besaß ich feine Uhnung. Die Nachslicht ver Militärcensur stärfte meinen Mut und gab mir Lust zu noch heftigeren Angriffen.

In bem Leitartifel, am 10. November abgebrudt, ging ich bem Fürsten Schwarzenberg unmittelbar zu Leibe. "Mag auch Fürft Schwarzenberg ein furges Gebachtnis besiten, ichrieb ich, mag er vergangenen Reben und Belöbniffen für feine Berfon feine binbenbe Kraft mehr guschreiben, bas hindert nicht, daß bie öfterreichischen Bolfer ben Wortlaut ber Reichsverfaffung, bas Programm bes gegenwärtigen Minifteriums und bie Natur bes ehemaligen Bundestages im Gedachtniffe behalten und ben Minifter an feine eingegangenen Berbindlichkeiten, an feine Bflichten erinnern." 3ch hielt ihm fein Gunbenregifter, Die Rieberlagen, welche er im Drient, in ber Sanbelsfrage erlitten hatte, vor, flagte ihn formlich bes Treubruches, an ber Berfaffung und bem eigenen Programm begangen, an. "Ift bas Minifterprogramm feine Bahrheit und Birflichfeit mehr, bann thut es Rot, ein neues zu ichaffen und mit bemfelben auch neue Lenter bes Staates."

Dieser Leitartisel, ber allerdings scharf persönlich gesiaft war und großes Ausselen erregte, brach der Union den Hals. Alls er dem Ministerpräsibenten vorgelegt wurde, besahl er telegraphisch (12. November) die Unterdrückung des Blattes. Der Drud der Union wurde sosone beschlich, der Redaktion aber nicht einmal gestattet, den Grund des Verbotes, — "wegen ihrer in neuester Zeit gebrachten leidenschaftlichen, regierungsseinblichen Leitartisel" traf sie der Zorn des Kürsten — ihren Lesten mitzuteilen.

Burft Schwarzenberg abnte nicht, bak er mir burch feine brutale Magregel einen großen Dieuft ermiefen hatte. Unftanbohalber legte ich eine fraftige Bermahrung gegen bas Berbot ein, welche an ben Ministerrat gerichtet war, aber natürlich ohne Antwort blieb. Im Bergen bantte ich bem Fürsten, bag er mich aus einer unhaltbaren Stellung verbrängt hatte. Ein gewaltsamer Tob mar für bie Union unter allen Umftanben ehrenvoller als ein langes unheilbares Siechtum. Go fonnte ich benn wieber ruhig meine akabemifchen Blane und tunfthiftorischen Studien aufnehmen. Dhne ein lettes Wort entließ mich aber Frau Politika boch nicht. Wie ich im Jahre 1849 meine Ginbrude in bem Buchlein: "Ofterreich nach ber Revolution" gefammelt hatte, fo gab ich jest eine fleine Schrift unter bem Titel: "Ofterreich, Breugen und Deutschland" beraus. Den unmittelbaren Unlag bot eine Brochure bes ehemaligen Staatsminifters, Grafen Ficquelmont, welcher bie alte Metternichiche Bolitif breit trat und bie einfache Wiederbelebung bes Bunbestages empfahl. Meine Schrift, welcher ich als Borrebe ein ziemlich fpottisches Sendschreiben an ben eblen Grafen vorangeftellt hatte, blieb völlig unbeachtet. Denn gleich am Tage ber Ausgabe murbe bie Auflage von bem Militärgericht fonfisziert und vernichtet. Berfonlich blieb ich völlig unangesochten und ba ich auch sonft in feinem politischen Prozeg verwidelt gewesen, fo glaubte ich, bag die Universität gegen die Wiederaufnahme meiner atademischen Thatigkeit nichts einwenden werbe. Ich richtete an bie philosophische Fafultat ein wohlbegrundetes Besuch, in

welchem ich um die Bulaffung als Brivatbogent ber Runftgefchichte bat. Gin Beugnis bes früheren Gefchaftsleiters ber Prager Runftafabemie, Grafen Frang Thun, bag ich einen Rurfus tunfthiftorifcher Borlefungen bereits an ber Runftschule erfolgreich gehalten, lag bei, in meinen Augen ein Saupttrumpf bes Gefuches. Denn Frang Thun, ber Bruber bes Unterrichtsministers, war jest ber Runftreferent im öfterreichischen Ministerium und mir perfonlich mohlgefinnt. Außerbem erbot ich mich, eine besondere Sabili: tationsichrift, wenn es verlangt wurde, abzufaffen. Trotbem wies bie Fatultat bas Gefuch in fchrofffter Beife, ohne irgend einen Grund bafur anzugeben, ober meine Sahigkeit 3u prufen, gurud. Wie ich nachträglich erfuhr, hatte felt= famer Beife Georg Curtius, ber aus Deutschland berufene Philologe, am heftigften gegen mich gefprochen und bag bie Fafultät fich burch meine Zulaffung politisch kompromittieren wurde, am nachbrudlichften betont. Politische Tavierfeit war nie feine Cache gewesen, mahrend feines Prager Aufenthaltes ftreifte bie Burcht, irgend welchen Unftof bei ben Behörben zu erregen, an bas Lächerliche. Go ließ er 3. B. fich bei Dr. Pintas burch eine gemeinsame Freundin, Fran Arnemann in Altona, entschuldigen, daß er ben an: fanas eifria gevilegten Berkehr nicht ferner unterhalte, weil ber Umgang mit einem Liberalen ihm in ben Angen bes Minifters, Grafen Leo Thun, ichaben fonnte.

Also auch dieser Weg ehrlichen Fortkommens war mir in meiner Heimat abgeschnitten. Der alte Plan, nach Deutschland zurüczukehren und hier mein Glud als Dozent zu versuchen, gewann neues Leben. Doch nicht allein wollte ich die Wanderung antreten. Ich hatte, zahlreichen Bewerbern zum Trohe, das Herz meiner Habella gewonnen. Im Mai 1851 verlobten wir uns unter einem blühenden Klieberbaume. Nun galt es freilich mit doppeltem Eijer nach irgend einer jeften Stellung auszufpähen, zunächst durch eine größere litterarische Arbeit mich in beutschen wissenschaft dassitichen Kreisen einzusichren. In stiller Thätigleit verging ein volles Jahr. Die einzige Erholung dot eine furze Reise nach Oresden zu meinem englischen Freunde, Ralph Roel, die einzige Aufregung brachten die Scenen, welche den Tod meines früheren Lehrers, Smetana, begleiteten und mich wider Willen auf den politischen Schauplatz zuräckührten.

Roël, von einer liebenswürdigen, feingebildeten Frau unterftutt, lebte febr gefellig. Er unterhielt fomohl mit ber vornehmen Dresbener Gesellichaft, wie mit litterarischen Rreifen regen Berfehr. Da gerabe bie Dresbener Ronferengen im Gange maren, fo hatte ich Gelegenheit, mehrere fleinstaatliche Divlomaten fennen zu lernen. Großer Gott. welche Summe von eigener Überichatung, iflavifcher Unterwürfigkeit unter Ofterreichs Machtwort, von wilbem Breugenhaffe und bobenlofer Unwiffenheit war hier vereinigt gu ichauen. Der ichlimmite Gefelle unter biefen angeblichen Staatsmannern war ein Staatsrat Strauf, ber Bertreter von Balbed, beffen Stimme fich in ein formliches Rraben überschlug, wenn er auf das jo schredlich anmagende Preugen zu fprechen fam. In folder Umgebung gewann ich bie später oft noch befräftigte Überzeugung, bag felbft ein gang mittelmäßiger Journalist solche Dugend-Diplomaten an politischer Scachunde weit überrage. Der einzige Vorzug, die größere Personalkenntnis, nügt ihnen nichts, da sie den Wert der Personlichkeiten nicht abzuschäften verstehen, durch Außerlichkeiten gewonnen oder abgestoßen werben.

Eine größere Unziehungsfraft übten bie littergrischen Freunde Roëls auf mich. Mit ihm im felben Saufe wohnten Gutfow und Auerbach, beinahe tägliche Gafte an feinem Ramine. Guttow erfchien zugeknöpft, um feine Lippen fpielte häufig ein ironifches Lächeln; bas Bewußtfein ber Überlegenheit prägte fich in ben furgen fpigen Bemerkungen, mit welchen er fich in bas Gefprach mifchte, beutlich ans. Er vergab nie bas geringfte feiner Burbe, mahrend Auerbach nur zu oft burch feine, ich weiß nicht, ob natürliche ober fünftliche Naivetät zum Laden reigte. Auerbach zeigte banials hänfig elegische Stimmungen. Er hatte ben Sprung von ber einfachen Dorfgeschichte zum großen fogialen Roman gewagt. Aber fein: "Neues Leben", ber erfte Berfuch in bent Fache, griff nicht burch, eine Anzeige in Barndes Centralblatt, als beren Berfaffer Monunfen galt, führte geradezu vernichtende Siebe gegen bas Buch. Da ging benn nun Auerbach flagereich bernm und fuchte nach einem Ritter, ber gu feinen Bunften gegen bie Rritifer auf ben Rampfplat treten follte. Unch mich wollte er für biefe wenig bankbare Anfaabe werben, boch ließ er ichließlich ben Grund meiner Ablehnung, Die geringe Befanntichaft mit ber beutschen Preffe, gelten und bewahrte mir eine frennbliche Gefinnung. Auerbach war überhaupt im Ber-

fehr eine liebensmurbigere Natur als Buttow. Er verfügte auch über volle Brufttone, mahrend Butfow burch fein hohles Bfeifen auf die Dauer erbitterte. Bei ihm hatte man immer bie Furcht, bag er plotlich bie Daste bes patronifierenden Bohlmollens abnehmen und ein von Giferfucht vergerrtes Geficht zeigen tonne. Riemals habe ich aus feinem Munde ein Wort unbedingter, freudiger Unerkennung eines Schriftstellers vernommen, bagegen befaß er für ihre Schmachen bas icharffte Auge. Er verfügte über eine feine fatirifde Aber, entbehrte aber vollkommen bes gemutlichen Sumors. Gelbit bie Rebler Auerbachs maren harmlofer Art. Wenn wir mit ihm fpagieren gingen und Noël irgend einen guten Gebanken äußerte, jog Auerbach regelmäßig bas Tafchenbuch heraus und notierte fich ben Sat mit ben Worten: "Schenken Gie mir ben Ginfall, ich will Ihnen nächstens auch mas Gutes fchenken." Da Roel nur mit phrenologischen Studien fich beschäftigte, fo fam er nie bagu, bas Berfprechen zu erfüllen. Wirklich geschmadlos war ber gute Auerbach nur einmal, als er uns zur "Menfchenerflärung" feines neugeborenen Rinbes einlub. In einem Salon mar ber befrangte Rupferftich ber Sixtina aufgestellt und Auerbach hielt eine mit vielen Gemeinpläten und Sentengen gefpidte Rebe an bie Freunde, bas Rind und bie Frau, welche lettere, wie mir ichien, bie Scene wenig erbaulich fand.

Balb nach meiner Heimkehr nach Prag erfuhr ich, daß Smetana auf den Tod frank liege. Frau Arnemann in Altona hatte den unglückfeligen Mann im Hause des Dr.

Binkas fennen gelernt und ihm nach feinem Abgang von ber Redaftion ber Union, nach feiner feierlichen Erfommunifation aus ber fatholifchen Rirche, ein Ufpl in Solftein angeboten. Er folgte bem Rufe und übernahm eine Ergieherstelle bei bem Grafen Bourtales. Aber nur wenige Monate hielt er in ber Frembe aus. In engften fpießbürgerlichen Kreisen aufgewachsen, fonnte er fich in neue Berhältniffe nicht mehr finden. Die Butter mar ju falgia, ber Mal gu fett, Die Suppe gu fuß, Die Leute fprachen anders und empfanden anders, als er gewohnt mar, furz, bas Leben wurde ihm unerträglich. Das Gefühl bes rafch nahenben Endes fteigerte bas Beimmeh. Er wollte gu Saufe fterben. Und fo fam er benn gur peinlichen Uberraschung ber Freunde ichon nach wenigen Monaten wieder in Brag an und fand Aufnahme im Saufe feines Schwagers, eines nicht gerabe feingebildeten, aber freugbraven Dannes.

Smetanas Austritt aus der fatholischen Kirche hatte den Jorn der Klerisei in einem viel zu hohem Grade erregt, als daß er nicht ihre Rache hätte sürchten müssen. Schon fündigten fromme Bettelweiber an, daß sein Leichnam, wie der Radawer eines räudigen Hundes, am Schindanger werde verscharrt werden und Betschweitern hatten Bissonen des leichhaftigen Teusels, welcher auf die Seele des Ungländigen lauere. Der Teusel stimmerte uns wenig, wohl aber besorgten wir, daß die sanatische Verieterschaft den Kranten in den letzen Augenblicken überrumpeln werde, um einen Widerruf zu erzwingen. Die Veschrung des Philosophen wäre ein glängender Triumph jür die Ultra-

montanen gemefen. Unfere Sorge erwies fich als gut begrunbet. Gines Morgens fam Smetanas Schwager atemloß zu mir, um zu melben, bag ber Karbinalergbischof, Fürst Schwarzenberg, für ben Nachmittag feinen Befuch angefündigt habe. Als treuer Sirt muffe er fich bemühen, bas verirrte Schaf jur Berbe gurudguführen. Smetana rief meine Silfe an und bat flebentlich, ihn mit bem Sirten um feinen Breis allein zu laffen. In feiner Aufregung fah er in bem Sirten ben Bolf und fürchtete eine gewaltfame That. Gine furge Beratung mit Freunden führte gu bem Befchluß, bag ber Karbinal nur in Gegenwart eines Arates mit bem Kranten fprechen burfe. Der Buftanb bes Rranten rechtfertigte unfere Absicht volltommen. Rur mußte erft ein Arzt gefunden werben, da ber furchtsame Sausarat gewiß auf ben erften Bint bes Rirchenfürften fich bemutig entfernt hatte. Bum Glud mar mein befter Freund, Sans Czermat, welcher bamals als Affiftent im physiologischen Inftitut arbeitete, gern bereit, bie Rolle bes praftifchen Arates zu übernehmen. Bünktlich ftellten wir uns ein. Auch ber Karbinal ließ nicht lange auf fich marten. Er tam begleitet von einem baumftarten Briefter, welcher fich überdies mit einem berben Anotenftode bewaffnet hatte. Bunberbares Spiel bes Bufalls! Derfelbe Briefter, namens Brufcha, hat fich viele Jahre fpater als Bifchof, aus feiger Furcht vor bem Tobe, erhenft. Jest ftand er bereit, einem Sterbenben bie lette Stunde vergallen gu belfen. Co groß mar bie Macht ber Gewohnheit, bag bie anwesenbe Kamilie bes Rranten bei bem Gintritt bes Rarbinals fich

tief bis beinahe jum Aniefall bengten. Der Karbinal fpenbete rafch ben Segen und eilte in bie auftofenbe offene Rranfenftube. Sier traten wir ihm unerwartet entgegen. Den vornehmen falten Bint mit ber beringten Sand, uns 311 entfernen, übersah ich, erflärte ihm vielmehr in ber höflichsten Beife, bag ber Urgt bei ber hochgrabigen Aufregung bes Rranten biefen feinen Angenblid verlaffen burfe, ich felbit auf Die Bitte Smetanas ber Unterrebung als Benge beiwohnen werbe. Unwillig wandte fich ber Kardinal gu bem Sterbelager und begann einen ziemlich feichten bie Schwarzenberge haben, wie ber Rardinal felbft einmal bei einer Schulvifitation einraumte, bas Bulver nicht erfunden - Germon über bie Ungulänglichfeit ber Philofophie, die Rraft bes Glaubens u. f. w. Der Rrante brehte ihm ben Rüden zu und wiederholte immer nur fenchend die Worte: Fort mit ihm! Der Ginficht, bag hier fein Gieg fur bie Rirche gu hoffen fei, tonnte fich selbst ber Karbinal nicht verschließen. Bornig erhob er sich und verließ, ohne fich um jemand weiter zu fummern, die Stube und bas Saus. Bater Grufcha, welcher berweilen im Nebengimmer besonders ber Mutter und ben Schwestern bes Kranten mit Drohungen arg angesett hatte, folgte ihm grimmigen Blides, die Augen rollend, ben Stod fcwingend. Um folgenden Tage ftarb Smetana. Die ratlofe Familie übertrug mir bie Corge auch fur bie Beftattung. Frohlichen Bergens übernahm ich bie neue, voraussichtlich peinliche Aufgabe nicht. Ich bedang mir nur bie Begleitung bes Schwagers als gefetlichen Vertreters ber Kamilie aus,

um ben Bormürfen, bag ich mich in frembe Angelegenheiten eigenmächtig mifche, ju entgeben. Go trotteten wir benn von Pontius ju Bilatus. Un ein Begrabnis auf bem fatholischen Friedhof war nicht zu benfen. Die Rirchenbehörben wiesen unfer Anfuchen als halben Wahnfinn gurfid. Die Beftattung auf bem evangelischen Friedhofe unterlag gleichfalls großen Schwierigkeiten, ba Smetana nicht gur protestantischen Gemeinde gehörte. Der humane Ginn und bie miffenschaftliche Bilbung bes Baftors ber beutschevangelischen Gemeinbe, Martins, half fie glüdlich löfen. Gine firchliche Funktion werbe er nicht üben, von einer folden fonne vernünftigerweise nur bei wirklichen Glaubensgenoffen bie Rebe fein, felbstverftanblich gonne aber bie protestantische Gemeinde einem ehrlichen und ernsten Geiftesfampfer eine Rubeftätte auf ihrem Boben. Borausgesett, baß bie Bolizei guftimmte, hatten wir alfo ein Grab für ben Berftorbenen gefunden. Den Gang in bas finftere Polizeigebäube traten wir mit fcmerem Bergen an. Bieberholt nuften wir auflopfen, ftundenlang warten, bis wir por ben Polizeigewaltigen, ben berüchtigten Cacher-Mafoch, vorgelaffen murben. Cacher : Mafoch hatte bis 1848 bas Amt eines Bolizeipräsidenten in Lemberg verwaltet, in ben Märztagen aber eiligst bie Alncht ergriffen. Die Bolen vergagen nicht, daß er nach bem verunglückten Aufstande 1846 bie Gefangenen in raffinierter Beife mighanbelt und gur Strafe ftets noch graufamen Sohn gugefügt batte. Gie bebrohten ihn jest, nachbem bas Blatt fich gewendet, mit harter Biebervergeltung. Sacher-Mafoch fand ein Ufnl in

Brag, wo er guerft ein Brivatbureau für Bolizeiintereffen einrichtete, fpater an bie Spite ber Bolizeibirettion gestellt murbe. 3ch ftand nicht bas erftemal bem allgemein gehaften, nicht minder gefürchteten Manne gegenüber. 2018 ich 1849 ben afabemischen Lefeverein leitete, erbat er fich meinen Besuch, um mir ein reiches Buchergeschenk für ben Berein zu übermachen und zugleich fein warmes Intereffe an meiner Thatiafeit auszniprechen. Bollte er mich in bas andere Lager gieben ober mir nur eine Falle legen, und mich zu offener Rundgebung meiner Gefinnungen verloden? Schon bamals übte Cacher : Dafoch einen abichredenben Ginbrud auf mich. Die Natur hatte ihn gezeichnet, ben Typus bes Säglich : Bofen in ihm verforpert. Bum podennarbigen Beficht gesellten fich fleine ichielende Augen, ftruppiger Bart und unbeimlich lauernde, an ein Raubtier erinnernde Bewegungen. 3ch fant ihn bei ber zweiten Begegnung nicht verschönert. Umgeben von einem gablreichen Boligei= ftabe trat er uns entgegen. Bon unferm Begehren wollte er nichts miffen. Smetana fei ja fein Broteftant gewesen, fonne baber auch nicht als folder begraben merben. Rachbem er uns weiblich ausgeschimpft hatte, wandte ich mich mit ben Worten ber Thure gu, bag wir ein ftilles Begrabnis, bas nach feiner Seite bin Unftog erregen fonnte, gewünscht hatten, Die Polizei aber, wie es scheine, um jeben Breis einen Standal bervorrufen wolle. Diefe Erflärung wurde ich öffentlich abgeben. Darauf tam er gur Befinnung. Er erlaubte endlich bie Bestattung auf bem evangelischen Friedhofe, bod mußte ich perfonlich bie Berantwortung tragen, und gewärtig sein, sür jeden "Unsum" aur Rechenschaft gezogen zu werben. Was diese Nechenschaft bedeute, ersihft ich noch am selben Abend durch einen Brief, welchen Dr. Kinkas von einem hochgestellten befreundeten Beamten empfing. Er wurde gebeten, mich ja dringend zu warnen, etwa eine Gradrede zu halten. Denn in diesem Falle war der Besehl ergangen, mich zu verhaften und in ein ungarisches Negiment als gemeinen Soldaten zu steden.

Die Scenen, welche fich bei bem Begrabnis abfpielten, find oft beschrieben worden. Da bie von ber Kirche befolbeten Leichenträger ausstanden, so mußten Freunde ben Sarg von bem Sterbegimmer ju bem auf ber Strage harrenben Totenwagen tragen. Uns war bange zu Mute. Auf ber Treppe und Hausflur brängten fich bie Menschen, auf bem Blate vor bem Saufe ftanben fie Ropf an Ropf. Unter ihnen allerdings liberale Studenten, Sandwerfer und Arbeiter, aber auch bie von Fanatifern fommanbierten Betfcmeftern und Bettelweiber fehlten nicht. Gin bumpfes Gemurmel empfing und. Wir wußten nicht, ob wir es freundlich ober feindlich halten follten. Da hatte einer ber Sargtrager, Dr. Pintas, Die gludliche Gingebung mit erhobener Stimme: But ab! ju rufen. Das mirtte mie ein plöglicher Bligschlag. Die Reihen öffneten fich, bie Männer entblößten bas Saupt, Die Beiber verftummten. Raum war ber Sarg im Bagen, von welchem ein Rirchendiener mit auffälligem garm bas Rreuz abichraubte, geborgen, fo befahl ein Bolizeikommiffar bem Ruticher im Galopp zu fahren und ben Beg nicht wie gewöhnlich burch bie Stabt,

fonbern um die Stadtmauer berumgunehmen. Die nächsten Fremde marfen fich in bereitstebende Rutschen und folgten. fo gut es ging, bem Leichenwagen. Nur wenigen Studenten gelang es. auf einem furgern Wege im Lauffchritt, gleichzeitig mit ber Leiche ben evangelischen Friedhof zu erreichen. Um Grabe angelangt, wurde ich von zwei Bolizeiggenten in Die Mitte genommen. Gie marteten auf bas erfte Bort, welches am Grabe gefprochen würde, um mich zu verhaften. Dhne daß wir Freunde eine Abrede getroffen hatten, ftanden wir fest und einig ju einander. Wir nahmen bie Sute ab, warfen jeber einige Schollen in bas offene Brab und entfernten uns im tiefften Schweigen. Un Leib und Geele mube, fehrte ich in bas gaftliche Saus bes Dr. Binfas gurud, Troft suchend und findend bei bem wadern Manne und ber geliebten Tochter. Die Gefahr mar gludlich überftanden. Ein zweites Dal wollte und follte ich nicht mit ber Polizei in Berührung fommen. Der Gebante rafcher Überfiedelung nach Dentschland reifte gum feften Blan.

Was sollte ich auch in Öfterreich, welche Thätigkeit konnte ich im besondern auf dem heimischen Prager Boden entsalten. In diesen Tagen wurde es sür jeden Undeslangenen flar, daß die brutale militärische Serrschaft, unter welcher wir seit der Unterwersung Ungarns litten, durch die kreitale Realtion abgelöst werden würde. Militärroch und Kutte zausten sich eine kurze Zeit miteinander, schließelich siegte die Kutte.

Raffelte im Jahre 1848 jeder halbwüchfige Junge mit bem Sabel, so galt jest der Rofentrang als gute Em-

pfehlungstarte. Das Strebertum kleidete sich in kirchliche Farben. Spötter ergählten, daß man die beiden leitenden Minister, Alexander Bach und Leo Thun, täglich in der Wichgelsklirche antressen fönne. Der eine Mies vor einem Kruziste rechts, der andere vor einem Marienbilde links und wer ihrer Gunft sicher sein wolle, thäte gut daran, sich neben sie auf die Knies zu werfen.

In ben erften funfziger Jahren murbe ber Grund gu ber Schwächung ber äußern Macht und zu ber innern Berruttung gelegt, aus welcher nur ein genigler Staats: mann Öfterreich wieber herausreißen kann. Wir warten noch bis jur Stunde auf ihn. Die herrichende Regierungs= form war einfach bie organisierte Anarchie. Alle Staats: förver und Berwaltungsfreise gerieten in Unordnung. In ber Urmee bedte Gunft ber Soben bie perfonliche Untüchtigleit. "Intelligenz" machte einen Difizier verbächtig, jebenfalls nicht beliebt. "Wir brauchen feine Rafonneurs, fonbern tüchtige Dreinhauer!" Die siegreichen Feldzüge in ber Lombarbei hatten in bie Reihen bes Beeres einen tollen Übermut verpflanzt. Man hielt fich für unbezwinglich. Wozu also arbeiten und mit bem Studium ber Kriegsfunft fich plagen? - Bie die Armee, fo wurde auch bie Juftigpflege grundfählich verborben. Die neuerrichtete Genbarmerie ichien nicht bagu ba gu fein, Berbrechen gu verhüten und auszuforschen, sondern um die Juftigbeamten ju übermachen. Solange Erner lebte, maltete im Unterrichtsministerium ber Grundfat, bag weniaftens bas philologifche Stubium nach Rraften gefordert werben muffe. Nach

feinem porzeitigen Tobe murbe bie firchliche Gefinnung bei Berufungen maggebend. Die Berwaltung verlor, ba fich Die Gefete, Berordnungen, Organisationen jagten, alle Stetigfeit, Die Beamten zeigten fich teils verbittert und beimlich Oppositionsgelüsten zugethan, teils vollzogen fie mechanisch ben Dienft, wenig befümmert um bas Wohl bes Staates, befto eifriger bagegen befliffen, ihr perfonliches Intereffe zu mahren und ihre Beforberung zu beschleunigen. In bem Angenblide, wo alle politischen Gebanten im Bolfe ftreng verpont waren, tauchten bie elementaren nationalen Beftrebungen wieber empor. Gie waren 1848 nicht gefährlich gewesen, weil sie mit liberalen politischen Bunfchen Sand in Sand gingen. Jest fehlte bas volitische Gegengewicht. In schroffer Ginseitigkeit wurden nationale Programme aufgestellt, langfam aber ftetig vollzog fich bie Bandlung von Gleichgültigkeit zur förmlichen Staatsfeinbichaft. Richt bas Staatswohl, fonbern bas nationale Intereffe lentte bie Stammesgenoffen. Auf nationaler Glieberung wollten wir öfterreichischen Liberalen 1848 bas öfterreichische Reich neu aufbauen; nun mußten wir unthätig zusehen, wie bie nationalen Conberintereffen ben Staatsforver bebroben und ichmachen. Die Reaktion ber fünfziger Sahre hat ben Größenwahn ber flamifchen Stämme erzogen.

So seift unter biesen Umständen mein Plan stand, die Heinart, die mir jedes ehrtiche Fortsommen verwehrte, zu verlassen, so hasteten doch an der Aussührung große Schwierigkeiten. Wird mich eine deutsche Universität als

Privatbozenten aufnehmen, und welche follte ich mablen? Als ber lette Prafibent bes Frankfurter Barlamentes, Simfon. welcher gleichzeitig mit Dr. Pinfas in Karlsbad bie Rur gebrauchte, von meinem Borhaben hörte, lachte er über meine Leichtaläubiafeit laut auf. Es fei aar nicht baran gu benten, bag irgend eine beutsche Fakultät einen jungen öfterreichischen Belehrten zur Sabilitation guliefe. 3ch würde von jeder als Muslander angesehen und ichon beshalb gurudaewiesen werben. Diefer Ginwand batte mich leicht entmutigt, wenn nicht gleichzeitig Dropfen aus Jena, ber mich auf einer Durchreife freundlich in Brag auffuchte, um, wie er liebensmurbig fagte, bas Sandwert zu grugen, und Robert Brut, an beffem "Deutschen Museum" ich fleißig mitarbeitete, mich aufgemuntert hätten, ben Blan weiter ju verfolgen. Um ficher ju geben, wollte ich noch vorber an einer größeren litterarischen Arbeit meine Rrafte versuchen.

Anfangs ber fünfziger Jahre fam ein befonderer 3meig miffenschaftlicher Litteratur, Die Brieflitteratur, in Die Mobe. Die Erläuterungsichriften gu Sumbolbts Rosmos hatten bagu mefentlich beigetragen. Gie erfchienen in ber Form von geologischen, botanischen Briefen, welchen pinchologische. afthetische Briefe u. f. w. folgten. Der Schriftsteller hatte babei ben Borteil, bag er ben trodenen Ton bes Lehr: buches leichter vermeiben, bas Wefentliche in ein icharferes Licht feten tonnte. Ich plante eine Reihe fnnfthiftorifcher Briefe, in welchen ich verfuchen wollte, ben Entwidelungs: gang ber bilbenben Runfte in großen Bugen gu fchilbern und ihren Bufammenhang mit ber übrigen, befonbers Springer, Mus meinem Leben.

13

4

poetischen Rultur bargulegen. Alls ich biefe Gebanten meinem alten Freunde und Berleger, Friedrich Ehrlich, mitteilte, mar er gleich bereit, ben Drud ju übernehmen. Der Umfang murbe auf vier Befte, ben vier Beltaltern entsprechend, festgestellt. Mit Aleif und Liebe ging ich an die Arbeit, fo daß bereits im Winter 1851 das erfte Seft, die Briefe über bie altorientalische Runft, ausgegeben werben konnte. Unerwartet ftieß ich babei auf Cenfurichwierigfeiten. Der Militarrichter, welcher bie Preffe gu übermachen hatte, nahm Anftog baran, daß ich ben Sindus bie antife Schidfalsibee absprach und baburch bie Mangel in ihren Inrifch fo feffelnben Dramen erflärte. Der weife Salomon, Frang bief er und Auditeurmajor mar er, fanb barin einen gehässigen Angriff auf bie Sindureligion und zwang mich zu einer abgeschmächten Form meines Capes und zum Umbrude bes gangen Bogens.

Hatte das heft sich nicht den Beisall der löblichen Militärbesorde erobern können, so sand es an anderer Stelle eine gute Aufnahme. Humboldt schried mir in seiner Weise einen schiefen und krummen Brief, aus welchem ich zwar die Lobesersbeungen als Hillerten flrich, aber doch entuahm, daß er die zehn Bogen mit Aufmerksamteit gelesen hatte. Hermann Hettner zollte dem Heft im Deutschen Museum eine so reiche Amertennung, daß ich schon eite hätte werden fönnen. Jedensalls besaß ich jeht eine litterarische Einschrung in deutsche Seafultäten. Die solgenden hefte erschienen wiel langsamer und voaren nicht mehr mit gleicher Liebe gearbeitet. Mein Freund Chrlich starb, der Erde

seines Verlags brang auf rasche Vollenbung und wollte von einer Bermehrung der Hefte, die mir notwendig erschien, nichts wissen. Daburch wurden die letzen Abschnitte überhastet und zu furz behandelt.

Unfang Juni 1852 begann ich die Entbedungsreife nach einer neuen Seimat. Zuerst sprach ich in Salle vor, um mit ben perfonlichen Freunden und politischen Bermandten, besonders Robert Brut und Max Dunder, Rat ju pflegen. Gie maren ber Meinung, bag ich fofort nach Berlin reisen und hier Johannes Schulze, bem vortragenden Rat im Rultusminifterium und Universitätsreferenten, mich vorstellen follte. Satte ich beffen Buftimmung zu meinen Blanen, fo mare mir bie Bulaffung als Brivatbogent an einer preußischen Universität gesichert. Die lettere hatte ich allerdings im Sinne, ba ich nach meiner aanzen politischen Unschauung bem preußischen Staate zuneigte. Ich war fogar Thor genug, zu glauben, meine Berteibigung bes Rechtes Preugens und Deutschlands gegen bie gewaltfame Politik Schwarzenbergs murben mir in Berlin gut ausgelegt werden. Johannes Schulze, an ben mich Brut brieflich empfohlen hatte, empfing mich freundlich, hörte gebulbig die Erzählung meines Lebensweges, meine Plane Dann fprang er auf: "Liebes Rind, Gie geben nach Bonn, nur nach Bonn. Dort allein ift ber rechte Plat für Gie, bort allein konnen Gie Erfolg haben. Sie in einigen Tagen wieder, ich will an Ritschl schreiben Nach Bonn, nur nach Bonn!" Co war in wenigen Di= nuten meine Laufbahn fest bestimmt.

Den Aufenhalt in Berlin benutte ich natürlich, um mich auch ben altern Sachgenoffen vorzustellen. Schnaafe, obichon feit Sahren frantelnb und gurudgegogen lebenb. nahm mich boch auf bas freundlichste auf. Unvergeflich bleibt mir bie Erinnerung an ben feinfinnigen, trop feines aroken Ruhmes überaus beicheibenen Mann mit bem burchgeisteten Untlit, bem icharf und boch milbe blidenben Auge, mit bem humorvollen Buge um bie Lippen, welcher fo völlig frei von allen perfönlichen Intereffen nur ber Wiffenschaft und ber guten Cache lebte, jeben, ber es verdiente, gelten ließ, für jeben, beffen ernftes Streben er erfannte, wohlthuende Aufmunterung bereit hatte. Schnaafe blieb feitbem bis zu feinem Tobe mit mir in regem perfönlichen und brieflichen Berfehr. Much Baagen, ein jovialer, alterer Berr, ben Ropf voll Schnurren und Anethoten, aber auch voll wertvoller Kunftnotigen, erwies fich gleich: falls überaus mohlwollend. Durch bie beiben Gonner murbe ich mit Berhardt, Raumer, Baffom, von Schlöger, bem alten Benbemann naher befannt, fo bag bie Tage bes Wartens in Berlin nur zu rafch verflogen. Unglud hatte ich nur mit Friedrich Eggers und Frang Rugler. Bei erfterem glaubte ich aufangs an einen Brrtum in ber Abreffe. 3d murbe in ein Damenboudoir geführt, in welchem es ftart nach feinften Barfums buftete. Bierliche Blumenftanber, ein glangenber Logeltäfig, auf Tifchen golbgeranberte Bucher, ber Schreibtifch auf bas fauberlichfte geordnet, trafen mein Muge. Freilich als Eggers eintrat, in eleganter Saustracht, jedes Wort abgemeffen, jede Bewegung abgerundet, da merke ich, daß Stube und Bewohner trefflich gufammen passen. Wir wechselten einigen höfliche Redensarten und damit hatte die Begegnung ein Ende. Rugler empsing mich mit unbegreisstigter Grobheit, er ließ mich stehen, gab mir deutliche Winke, daß er meine kunstgeschichtliche Thätigkeit für ganz überflüssig erachte und schloß seine Aede, ohne daß ich eigentlich zu Wort kam, mit der Versicherung, seine Zeit sei sehr fossen, er nehme selten Besuche an, erwidere sie niemals. Ich empsil mich und habe Kugler nie wieder geschen.

Um Tage meiner Abreise nach Bonn tonnte ich meiner Braut schreiben, daß ich die Tasche voll gewichtiger Empfehlungen an Bonner Projessoren und Privatoszenten besitze, und meine Absücht, mich in Bonn niederzulassen, wohl gestingen dürste. Bir schwecketen in kühnen Hoffungen und sachen den Tag unserer Berbindung merklich näher gerückt. Allerdings waren wir und der Unzulänglichseit der Einnahmen eines Privatoszenten zur Gründung eines heimischen Horbes, und wenn er noch so klein märe, bewust. Aber auch in diesem Punkt wandte sich jest mein Schickslat unerwartet zum guten.

Seitdem ich im "Roustitntionellen Blatte aus Böhmen" und namentlich in der "Union" die orientalische Politif in dem Sinne besprochen hatte, daß es in Österreichs Interese liege, die Rumanen, Bulgaren, Serben in ihren Unsprüchen auf größere Selbständigkeit zu untertigen, ihnen das stete Schielen nach Aufland abzugewöhnen und bei der Vorte sich zu ihren Gunsten zu verwenden, stand bei der Vorte sich zu ihren Gunsten zu verwenden, stand

ich mit ben fübflavischen Bolitifern und Regierungemannern auf autem Gufe. Sätte bie Union langer ihr Dafein gefriftet, fo mare fie bas Sauptorgan ber fübflavifchen Bolfsftamme geworben. Rach ihrer gewaltsamen Unterbrudung fehlte es an einem folden Sprachrohre. faßten ber ferbifche Minifter Garafchanin und fein Gefretar Marinovich, ein Bulgare von Geburt, von ben jungern fübflavifchen Staatsmännern unftreitig ber tüchtigfte und gebildetfte, ben Plan, ftatt bie Bunft einer einzelnen Beitung zu fuchen, lieber einen ftanbigen Agenten zu bestellen. welcher bie Bertretung ber Intereffen Gerbiens und weiter ber Donaulander gegenüber ber wenig gunftigen Meinung Westeuropas übernehmen follte. Diese Rolle mar mir gugebacht. Um zweiten Tage nach meiner Anfunft in Bonn erhielt ich die Aufforderung zu einer Ronfereng mit Garafchanin und Marinovich in Roln. Gie waren auf ber Reise nach Baris beariffen und machten in Roln Salt, um mit mir die Sache in Ordnung zu bringen. Garaschanin fprach nur gebrochen Deutsch, Marinovich bagegen ein vortreffliches Frangofifch. Mit biefem verhandelte ich. Waren wir über einen Punkt einig geworben, fo verbolmetichte er ihn für ben Minister in bas Gerbische. In zwei Tagen waren wir volltommen einig. Mir fiel eine boppelte Aufgabe gn. 3ch follte in ben angesehenften Zeitungen Franfreichs, Englands und Deutschlands alle Berichte, welche fich auf Gerbien bezogen, auffuchen, in Auszugen an Darinovich fenden, in bringenden Källen bie vorfommenden Brrtumer gleich wiberlegen. Dann aber fiel mir noch bie

wichtigere Aufgabe zu, auf Grund ber empfangenen Inftruftionen die öffentliche Meinung über bie Buftanbe und bie berechtigten Unfpruche Gerbiens aufzutlaren. Als Richt= fcmur galt: Loderung ber türkifchen Banbe. Steigerung ber politischen und mirtschaftlichen Gelbständigkeit und Abwehr bes ruffifchen Ginfluffes. Anfangs ging unfere Dei: nung babin, daß fich das öfterreichische Ministerium für bie ferbifchen Intereffen gewinnen ließe. Gar balb erfannten wir ben Irrtum. Die brutale und boch immer gang schwankenbe und unklare Bolitik ber Wiener Staatsfanglei murbe bem Streben ber Donauftaaten ebenfo ge= fährlich wie ber ruffische Ehrgeig. Als Jahresgehalt bot mir bie ferbische Regierung 2000 öfterreichische Gulben (ca. 1000 Thaler) an, eine Summe, Die weit meine Erwartungen überftieg. Behobenen Ginnes verließ ich Roln, wo wir auf ber Strage burch ben uns ftets auf bem guge folgenben roten Serezaner mit Datagan und Biftolen im Bürtel nicht geringes Auffehn machten. Lief nun noch bie Sabilitation in Bonn ohne Gefährbe ab, fo ftanb ich auf bem Bipfel bes Bluds, burfte mit Gicherheit auf bie nabe Berbindung mit ber geliebten Braut hoffen.

## 11. Bonner Unfänge.

Un einem Sonnabend Bormittag fam ich in Bonn an und ftieg im fleinen Sotel Rheined am Landungsplate ber Dampfichiffe ab. Co lernte ich bas frohliche Rhein= leben gleich an ber Quelle fennen. Rurt von Schloger hatte mir in Berlin auf die Seele gebunden, boch ja gu= erft und por allen anbern ben jungen Siftorifer Otto Abel aufzusuchen. Das fei ein golbener Mensch, ein ehrlicher Schwabe und auter Deutscher, wohlwollend im Bergen, aber unbestechlich im Urteil. Diefer murbe mir ben beften Rat geben und mich über bie Bonner Berhältniffe am beften unterrichten. Ich folgte Schlogers Dahnung und gewann in bem erften Bonner Befannten zugleich meinen beften Freund. Otto Abel war nicht allein Dahlmanns Liebling, fondern ftand auch bei ber gangen Fakultät in verdientem Unfeben, genog in ben beften Familien bie Rechte bes Sausfreundes. Er hatte aus ben Zeitungen ichon mancherlei über mich gehört, so bağ ich mich nicht förmlich bei ihm einzuführen brauchte. Im Laufe bes Gefpraches fant es fich, bag wir bie gleichen politischen Grundfate hegten und auch fonft in ber Wertschützung gablreicher Menschen übereinstimmten. Freilich machte ich die Entbednug, daß ich auch in Preußen zur ecclesia pressa gehören werde, solche politische Anschauungen, wie sie Abel und ich segten, in Berlin als schnöbe Opposition galten.

An jedem Sonnabend versammelten sich im Sommersemester die jüngeren Dozenten nachnittags zum Kegesspiel
und einem Schoppen sanersten Weines in Honeders Garten
vor der Stadt. Abel sud mich ein, mitzuhalten, da ich
auf diese Art ganz zwangloß mit einer größeren Zahl
tüchtiger Kollegen in Versehr treten könne. Wie viel Vergierbe auf den Knaben aus der Fremde, wie viel persönliches Interesse die den einzelnen mit im Spiel war, konnte
ich natürlich nicht abmessen. Im gangen durste ich mit
dem Empsange wohl zufrieden sein. Aus den Gesprächen
mertte ich, daß mein Sintritt in den Universtätskreis bereits
als sicher angenommen wurde und die geselligen Veziehungen
der Dozenten bei allem Freimut einen überaus liebenswürdigen, heitern Jug bespien.

Unerwartet glatt und rafch verfief die vom Krässbenten Geftion, an ihrer Spige Ritifdl und Belder, hatten über mein Gesuch zu entscheben. Beide Männer, von mir bald nach meiner Antunit begrüßt, äußerten sich im Krivatsgespräche wohlwollend und meinen Wünsche jerundlich gestimmt. Sie bewährten das Rishsburden vollauf auch in ihren anntlichen Gutachten. Durch die Wiedereinsstyllung ber Kunstgeschiebte in den Kreis der Lehrsächer der philosophische Jatultät wurde eine Lück ausgefüllt, von meiner

perfonlichen Befähigung lege aber bas erfte (und bas unterbeffen herausgegebene zweite) Beft ber "Runfthiftorifchen Briefe" ein gultiges Zeugnis ab. Die Fafultat beichloß von der Forderung einer besondern Sabilitationsschrift ober Brufung abzusehen, mit ber "Noftrifitation" fich gufrieben gu ftellen. Das heißt: ich follte vor ber verfammelten Kakultat eine in lateinischer Sprache verfaßte Abhandlung vorlefen und gegen etwaige Angriffe verteibigen. Gegenftand ber Abhandlung murbe mir freigestellt. 3ch griff zu meinem alten Lieblingefate gurud, bag bie Natur und die Gefete ber fünftlerischen Thatiafeit richtig und vollständig nur auf bem Wege ber historischen Forschung ergrundet merben konnen, die fpekulative Afthetik immer nur bie in einem Zeitalter berrichenben Runftericheinungen in eine allgemeine Form bringe, ber Geschichte also nach: hinte. Gifrig fdritt ich an bie Arbeit; alle meine ciceronianischen Erinnerungen rief ich mach, um ein halbwegs geniegbares Latein ju ftanbe ju bringen. Dit Bergklopfen las ich in ber Kafultatsfitung meine Beisheit vor. Bei einzelnen, wie mir ichien, befonders eleganten Bendungen und fühnen Ronftruktionen glitt über Ritichle Untlit ein leifes Schmungeln. Er ergablte mir fpater, bag ibn mein Bortrag nicht wenig ergobt habe, bas mare fein gerabegu falfches, ja fogar ein fliegenbes Latein gemefen, aber von ber alten Romersprache hatte er nichts bemerkt. 3ch hatte ihm erft flar gemacht, was Rlofter- und Jefuitenlatein bebeute. Das Bergklopfen fteigerte fich, als ich die Borlefung geschloffen hatte und nun ben Anfang ber Disputation

natürlich auch in lateinischer Sprache erwartete. Bu meiner angenehmen überraschung hielt ber alte Brandis bie Gegenrebe auf gut Deutsch. Go fehr er auch bie Berbienfte ber hiftorifchen Forfchung murbige, fo habe boch nicht fie, fonbern erft die Bhilosophie das lette Bort zu fprechen. In Diesem Buntte icheine ich ihm benn boch ber Spetulation nicht gerecht zu fein. 3ch schidte mich an, meine bescheibenen Einwendungen vorzubringen, wollte auf bas Gebiet ber Religion hinmeisen, mo ja gleichfalls erft historische Unterfuchungen bas volle Licht in bas Wefen und ben Urfpring ber religiöfen Borftellungen bringen. Doch Welder fam mir guvor: Brandis überichate benn boch ben Bert ber philosophischen Betrachtung, welche nachweisbar niemals von felbst eine neue Auffaffung bes Runftlebens und vor allem ber Runftentwidelung angebahnt hatte. Er geriet in immer größeren Gifer und ftedte bamit feinen Gegner an, welcher nun gleichfalls in Teuer geriet und feine Unficht mit gefteigerter Leidenschaft verteidigte. Wir andern borten erftaunt und ergobt bem Rampffpiel ber beiben Selben gu. 3ch blieb gang vergeffen. Die für die Disputation anberaumte Zeit war länaft verftrichen, mehrere Mitalieber ber Kafultät wurden unruhig, da fie bereits in ihren Auditorien erwartet murben. Der Streit, bei welchem ich unwillfurlich eine ftumme Rolle übernommen hatte, schien noch lange nicht zu Ende zu fein. Da brang endlich Ritschl mit feiner fcharfen Stimme burch. Er ichlage vor, nachbem meine Abhandlung zu fo feffelnden Erörterungen geführt habe, bie Disputation als gefchloffen, die Sabilitation als voll-

zogen anzusehn. Ritichl, von Welder unterftütt, that noch mehr. Nachdem ich bereits an ber Brager Kunftakabemie und Universität als Dozent aufgetreten fei, fonne man von einer Probevorlefung als Bedingung ber Sabilitation füglich abfehen. 3ch folle zwar eine Brobevorlefung am Anfang bes nachften Cemefters halten, aber ichon jest feien mir bie "venia docendi" ju erteilen und meine Borlefungen in ben Lektionskatalog aufzunehmen. Comit mar ich alfo bem Bonner Lehrförper formlich einverleibt. Weber Ritfchl, welchen wesentlich menschliches Wohlwollen und Abneigung gegen unnütze Formalitäten leiteten, noch ich hatten eine Uhnung, wie tief biefer Kafultatsbeichluß in mein Schidfal eingreifen follte. Jubilierend trat ich bie Beimreife an. Alles war mir geglüdt, alle Plane und hoffnungen reiften ber Erfüllung entgegen. Meine materielle Lage erfchien vollkommen gesichert, mein Augendideal, als deutscher Universitätslehrer zu wirken, stand als Wirklichkeit vor mir. Nur zu rafch verflogen bie Wochen in Brag. Natürlich verbrachte ich alle freien Stunden in ber Rabe ber geliebten Braut, welcher ich nicht genug von bem fröhlichen Leben am Rhein, von ben freundlichen Menschen in Bonn ergablen fonnte. Wir brauchten nicht mehr von einer gludlichen Bufunft ju traumen, wir glaubten fie mit ben Sanben bereits zu greifen. Nachbem ich meine Junggesellenwirtfchaft aufgelöft, mit Ifabella bie Ginrichtung unferer fünftigen Behaufung verabrebet hatte, - wir befchloffen fur bie erften Wochen in einer möblierten Wohnung zu wohnen und gemeinsam bann unfer enbaultiges Beim zu mahlen -

fehrte ich im Serbst wieber nach Bonn gurud. Für bas Binterhalbjahr hatte ich als Publifum Raffael, als Privattolleg eine allgemeine Übersicht ber Kunftgeschichte gewählt. Durch die lettere Borlefung wollte ich mich felbst orientieren, mit ben Buhörern Kühlung gewinnen, Die erstere Monographie follte meine besondern Renntniffe befunden. Abel und bie übrigen Freunde machten mich barauf aufmertfam, baß ich bei ber Neuheit bes Gegenstandes nur in ber öffentlichen Borlefung auf Buborer rechnen burfe, bas Privatfolleg felten gleich bas erftemal zu ftanbe fomme. Es war alfo boch ichon ein Erfolg, bag fich auch zu biefem Buhörer, allerbinas nur vier melbeten, welche mir aber fämtlich treu blieben. Mir find ihre Ramen bis heute feft im Gebächtnis geblieben: von Noorben, Bater und Sohn, ber lettere nach vielen Jahren wieber mein Rollege in Leipzig, Graf Colms-Laubach und Theodor von Bunfen. Die öffentliche Borlefung hatte gleich von Unfang eine größere Bahl von Buhörern verfammelt, welche von Boche gu Boche aufdwoll, fo bag gegen ben Schlug bes Semefters ber geräumige Hörsaal fast gang gefüllt mar.

Jur Besestigung meiner Stellung als Dozent trugen vornehmlich zwei Umstände bei. Mehrere jüngere Universitätslehrer hatten sich vereinigt, zum Besten ber vertriebenen Schleswig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsewig-Holsew

ben beften Rreifen bekannt und gewann bie Bunft ber öffentlichen Meinung. Es gelang mir, sowohl in Bonn, wie bei ber Wieberholung ber Bortrage in Roln, gum Beften ber Dombautaffe, bei ben Buhörern Beifall zu finden. Aber auch die andere schwerere Brobe, eine Borlefung im Rreife ber Rollegen und für biefe ausschlieglich beftimmt, beftand ich mit Ehren. Der "Schwan" lebt nur noch bunkel in ber Erinnerung bes jungeren Geschlechts, ba feine Glanggeit schon in ben fechgiger Jahren gu Enbe ging. einer fröhlichen Bereinigung einiger Privatbozenten hervor= gegangen, ohne fest formulierte Satungen, batte er fich allmählich zu einer ftanbigen, man mochte fagen, offiziell anerfannten Universitätseinrichtung entwidelt. Jeben Sams: tag abende versammelten fich im "Schwanen", einem Gafthaus britter Rlaffe, bei Sonneder, ber bafür forgte, bag Speife und Trant ftets bie Nebenfache, eine leibige Bflicht= erfüllung blieben, die Brivatbozenten und einige jungere Brofesioren, welche fich ihnen anschlossen, um zunächst einen wiffenschaftlichen Bortrag anzuhören und bann noch eine bis zwei Stunden zwanglos zu plaubern, auch zu ftreiten. Zweimal im Jahre, am Martinstag und am Connabend vor Rarneval murbe ber Schman felbft Gaftgeber und lub bie alten herrn ber Universität zu einer solennen Bowle Man merkte es nicht allein ben Trinksprüchen ber letteren an, welches Anfeben ber Schwan genog. Schon ber Gifer, mit welchen auch bie altesten und angesehensten Mitglieber, an ihrer Spite Dahlmann, Brandis und Welder, ber Ginladung ftets folgten, bewies, bag es ber Edwan

wohl verftanben hatte, fich bei ber gangen Universität in Achtung ju feten. Er mar ber Berichtshof, welcher über jeben neuen Dozenten bas Urteil fällte. Genügte beffen Schwanvortrag nicht, zeigte er in ben miffenschaftlichen Erörterungen grae Bloken, fo hatte er Dube, eine gelehrte Regulative wieder ju gewinnen. Gerabe in meinem erften Bonner Winter schwamm ber Schwan im besten Jahrmaffer. Otto Abel hielt feinen berühmten Bortrag über bie Legende bes böhmifchen Nationalheiligen Johann von Nepomut, in welchem er bie großartige, von Jesuiten verübte Geschichts: fälschung unwiderleglich nachwieß und mit humor erzählte. wie ber Beilige burch Mifchung aus einem hiftorischen Rohann von Bomut und bem Dagifter Sug gefchaffen murbe. Ein czechischer Siftorifer, namens Tomet, hatte ihm in Berlin bie erfte Anregung zu biefer fritischen Studie gegeben, ich konnte ihm aus meiner Beimat mancherlei Beitrage ju ihrer Stute liefern, bas befte hat aber boch erft Abels Scharffinn und unbestechlicher Blid für bie Bahrheit bingugefügt. Die Ultramontanen in Bonn, welche ich bei biefem Anlag querft fennen lernte, schäumten vor But, ber bohmifche Epiffopat hielt es für Pflicht, burch einen obffuren Theologen eine lenbenlahme Gegenschrift ausarbeiten gu laffen. Spater bebachte fich bie Rirche eines befferen und fuchte ben miffenschaftlichen Streit totzufcweigen. Das gelang ihr auch in Bohmen. Die Czechen fühlen befanntlich ben Boben unter fich gittern, wenn von hiftorifchen Fälfchungen bie Rebe ift und verbanden fich mit ben Rlerifalen, bie Jesuitenlegende noch fernerhin aufrecht zu halten. Für die wissenschaftliche Welt hat Otto Abel das lette Wort gesprochen.

Mein Schwanvortrag bewegte sich im ruhigsten Jahrwasser, da ich einen streng kunstgeschichtlichen Gegenstand behandette, doch hatte er das Gläd zu gesallen und das Mistrauen, welches vielleicht ansangs einzelne Kollegen gegen den Mann aus Nazareth Derreich hegen mochten, völlig zu zerstreuen. Bei den nächsten Wahlen wurde ich sogar in den Vorstand des Schwanen gewählt.

Un Arbeit und auch an gefelligen Berftrenungen fehlte es mir in biefem Winter nicht. Dennoch fchlich er ent= fetilich langfam vorüber. Bahlte ich boch bie Wochen und bann bie Tage bis ju meiner Beirat und ftand es bei mir fest, sobald ich bie Rollegien geschloffen hatte, auf ber Stelle abzureifen. Beinahe hatte aber noch ein ichlimmer Robold meine Plane ju Baffer gemacht. Das von ber ferbiiden Regierung ausgeworfene Gehalt, obidon langft fällig, tam nicht, und auf meine Anfrage nur bie Antwort, baß es gur Abfendung bereit liege. Mein eigener Gelbvorrat ging aber bebenklich gur Reige. Sollte ich ruhig in Bonn gumarten, auf die Gefahr bin, bag vielleicht die Sochgeit verschoben merben muffe? 3ch faßte einen verzweifelten Entschluß. Die ichone gebundene Gefamtausgabe Richtes und Segels, einige Prachtwerte ohne miffenfchaftlichen Wert auf meinem Büchergeftell ichienen mich über meine arge Berlegenheit zu verhöhnen: "Ein ichoner Brautigam voll Liebesfehnfucht, ber fich nicht ju helfen weis! Uns brauchft bu boch nicht und läffest uns nur verftauben! Dache, bak wir in würdigere hande fommen!" Es überfam mich boch eine große Scham, als ich dem Antiquar meine Bücher zum Kaufe anbot und nach geschlossenen Geschäft meinen Ramen nennen nutzte, damit der Antiquar auch eine Bürgschaft meines redlichen Erwerbes bestige. Dir blieb aber feine andere Wahl. Die Zeit drängte und in Brag allein konnte ich auf die eine oder die andere Art aus meiner Verlegenheit mich reißen. Zum Glüd nahmen dieselben ein rasches Ende. In Vrag sag mein Gehalt bei dem Banthanse zur Auszahlung bereit. Und so seierte ich am 5. April 1853 ohne jede äußere Trübung den allestlichten Tag meines Lebens.

Unfere Bochzeitsreife ichränkten wir auf eine langfame Rüdfahrt nach Bonn ein, wo und ein trauliches Reft und bie Freude einer erften Sauseinrichtung mintten. einer furgen Raft in Dresben bei Rools manberten mir nach Sannover. Ich fannte bie nieberfachfischen Stabte noch nicht, auch Nabella war die norddeutsche Art fremb. bisher fogar antipathisch gemesen: Die Berliner Geheimräte, mit welchen ihre Eltern in Karlsbab verfehrten, maren allerdings nicht banach angethan, für Nordbeutschland Sympathicen zu werben. Go machten wir also beibe eine Studienreife, beibe mit gutem Erfolge. Lebendig trat mir bie alte, echte beutsche Runft in ben romanischen Rirchen und in ben ichmudreichen Solzbauten ber Renaissance vor bie Augen. Meine junge Frau aber war überrascht von ber herglichen Teilnahme, welche fich hinter scheinbar fühlen Umgangsformen barg und erfreut über ben reichen Intereffen-

14

freis auch der Frauen. Nur unser Magen sehnte sich zuweilen nach der Heimat zurüd; er ist bis zur Stunde gut österreichisch geblieben.

Den längsten Aufenthalt machten wir in hilbesheim, wo ber würdige Senator Römer, ber Bruder des Bonner Dogenten, des Geologen Ferdinand Römer, als trefflicher Führer und zugleich als liebenswürdiger Gastfreund uns zu größtem Danf verpstichtete. Wir ahnten nicht, daß unterdessen in Bonn eine dunfte Woste aufgestiegen war, welche sich über meinem Hause zu entladen drohte.

Schon im Laufe bes Winters hatte mich ber Staatsaumalt, ober Oberprofurator, wie er bamals biek, am Bonner Landgericht, Berr von Ammon, ber viel in Uniperfitätsfreifen perfehrte, barauf angefprocen, bak ber Brager Bolizeibirettor Cacher = Mafoch mich bem Gericht als bebenkliche Perfonlichkeit benunciert hatte. "3ch habe ibm in einer Beise gegntwortet, fügte er bingu, bak er und wohl nicht mehr mit fo gemeinen Unfchmarzungen behelligen wirb." Da viele Monate vergingen, ohne bag fich Cacher : Dafoch regte, fo hielt ich bie Cache fur abgethan. 216 wir nun in Bonn in unfere fleine fcmude Wohnung einzogen, fand fich unter ben vielen Blumen und Willfommengrußen ber Freunde auch ein Brief bes Reftors por, in welchem er mich bat, ihn sofort, wegen einer wichtigen Sache, zu befuchen. Er teilte mir mit, bag ber Brager Bolizeibireftor, burch bie erfte Abweifung nicht abaeichredt, fich an bas Unterrichtsministerium in Berlin gewandt und in einer ausführlichen Dentichrift vor meinem Thun und Treiben in Breugen gewarnt hatte. Er ftutte feine Anklagen auf brei Bunkte: auf meine Geschichte bes Revolutionszeitalters, auf meine notorisch politische Unrüchigkeit in Prag und endlich auf meine bemagogischen Umtriebe als Prafibent bes atabemifchen Lefevereins. Der Minister von Raumer forberte mein Buch ein und befahl bem Rektor, mich über bie weiteren Anklagen zu vernehmen. 3mifchen ben Beilen mar zu lefen, bag ber Minifter porhabe, mir bie Erlaubnis jum Dogieren ju entziehen. Bum Blud für mich mar ber Rettor, ber Professor ber tatholis ichen Theologie, Silgers, ein überaus human gefinnter, milber und wohlwollenber Dann. Er hatte felbit von firchlichen Fanatifern mannigfache Berfolgungen erbulbet und mußte baber aus eigener Erfahrung, wie leichtfertig folde Denunciationen in die Welt geschleubert merben. 3ch follte nur Dut faffen, er und bie Universität murben gewiß für meine Rechte eifrig eintreten, nun aber ruhig überlegen, wie nign bie Anklagen Cacher-Mafochs am besten entfraften fonne. Auf ben britten Buntt lege bas Minifte= rium bas größte Gewicht. Welche Beweggrunde mochten Sacher-Mafoch ju einem fo feinbfeligen, überbies verleumberifchen Angriffe getrieben haben? 3ch fonnte feinen andern finden, als feine befannte Bolizeimanie. Er bielt ben Tag für verloren, an welchem er nicht irgend eine Bolizeiintrigue angezettelt, obere Behörben burch Schredensnachrichten aus ihrer Anhe gebracht, Körverschaften und einzelne Individuen hinterrude verdachtigt hatte, das alles, um ben Gifer und ben Wert ber Polizei in helles Licht ju stellen. Hatte er boch einige Jahre später ganz aus bem blauen Himmel einen weitverzweigten revolutionären Bund böhmischer Bauern ersunden und denselben in Wien angezeigt, mur um den Stattsalter Böhmens, der num zum Bericht aufgesordert wurde, in Berlegenheit zu bringen. Diese letzte That brach ihm ibrigens den Hats und hatte seine Abselwag vom Annt zur Folge. Mahrscheinich spielte auch tiefer Groll gegen meinen Schwiegervater bei der gegen mich gerichteten Denunciation mit. Pinkas war der einzige angesehne Politiker, welcher Sacher-Massen Mitglieder ber Reichstagsrechten, insbesondere die Czechenssuferer, ihm schernschlen. In mit sollte Pinkas getrossen werden.

Gar trübfelig saßen nun Jabella und ich beisammen, sinnend, wie wir die über uns zusammenstürzenden Himmelstüchen wieder beselsigen könnten. Die "notorische Anrüchige teit in Prag" tonnte ich glänzend widerlegen. Unter den Papieren, welche ich der Universität der Vorschrift gemäß vorlegen mußte, besamd sich auch ein "sogenanntes Sittenzeugnis", die Bestätigung des Prager Magistrats, also der zustündigen Behörde, daß ich mich disher eines guten Leumundes erfreut hätte. Mein Schwiegervater, welcher mir das Sittenzeugnis besorgte, erinnerte den betressenden Beamten daran, daß das Schriftstüd in das Ausland ginge; er möge es daher nicht nach dem üblichen "Schimmel", d. h. der Schablone absassen, sondern sich eines guten Deutsch besteißigen. Der Beamte verstand ihn so, daß er einen pathetischen Ton auschlagen müsse und sparte nicht die

Musbrude bes Lobes. 3ch ftand als mahrer Mufterburger ba, welcher bie höchfte Anerkennung bei allen Rlaffen ber Bevolferung genog. Diefem Pfeile aus Sachers Rocher war also aludlich bie Spite abgebrochen. Wie follte ich aber beweisen, bag ber nach bem Mufter beutscher Universitätsvereine gegrundete akademische Leseverein ein burchaus harmlofes unpolitisches Inftitut gemefen fei? Auf ben Bunfch gemäßigter beutscher und czechischer Stubenten hatte ich ben Borfit übernommen, mit ber offen ausgesprochenen Abficht, bier einen neutralen Mittelpunft fur beutiche Bilbung zu gewinnen. Die Universitätsbehörben unterftutten ben Berein, maren fogar willig, ibm in ber Universität Raume anzuweisen, was nur aus Manael an paffenben größeren Stuben nicht ausgeführt murbe. Berein lagen außer einigen Zeitungen gahlreiche miffenschaftliche Beitschriften auf, außerbem wurden ab und gu Bortrage über litterarifche Gegenstände gehalten, fo g. B. von mir über Goethes Fauft, über Leffings Laofoon, über Ubrigens ftand ich feit bem Berbft 1849, Winfelmann. feit meiner Reife nach Baris und England, mit bem Berein in feiner Begiehung mehr.

Um uns in unsern Künmernissen zu zerstreuen, schlug Habella vor, wir sollten doch die unterdessen angelangten Ausstattungstisten öffnen. Zeder Teller, jede Tasse des Eggeschirrs war säuberlich in ein Blatt der amtlichen Vrager Zeitung verpadt worden. Wir glätteten das Padpapier und legten es auf einen Hausen, um in der Stude einige Ordnung zu schaffen. Da siel unser Blick zusälig auf meinen großgebrukten Namen im amtlichen Teil ber Zeitung. Neugierig nahm ich das Alatt zur Hand, und welcher Jubel! hier las ich meine glänzende Nechtsertigung. Im Namen des akademischen Lesewereins sprach ich dem Herrn Polizeidirektor Sacher-Massch meinen Dank aus sür ein reiches Büchergeschenk, sowie überhaupt sür die wohlewolkende Glunst, welche er dem Verein seit dessen Grümdung unablässig gewidmet habe. Atemlos eilte ich zum Kettor, um ihm meinen Jund mitzuteilen. Aus seiner herzlichen Freude ersah ich, daß ich an ihm, wie an den Universitätsgenossen überhaupt wackere Beschüher und Helser gewonnen hatte. Sacher-Massche Namen wurde in Bonn als Bezeichnung eines denmen Verseunders geradezu volkstimlich.

Der Bericht bes Reftors an ben Minister wies in schaffen Worten auf bie vollkommene Grundbosscheit der Multage, auf die ehrlose Verlogenheit des Denuncianten hin und sprach die Erwartung ans, der Minister werde für die der Universität zugesügte Beleidigung ausreichende Genugthung sordern. Das that ein Minister Naumer nicht. Nach mehreren Wochen kam ein Ministerialspreiben: Meine Sabilitation sei nicht rüdgängig zu machen, wohl aber die Eile, mit welcher sie volkgogen wurde, zu tabeln.

Einen großen Einbrud hatte Sacher-Masch Denunciation auf ben Minister Raumer boch gemacht und bie schlimmen Folgen ber Anschmärzungen hatte ich bis zum Ende ber fünfziger Jahre zu spüren. Ich wurde bem Oberprässbenten ber Rheinproving, Riesstenkopen, zur genauften Beobachtung empfohlen, und erhielt auf privatem Wege ben Befcheib, bag eine Beforberung, folange Raumer Minifter bleibe, unbedingt ausgeschloffen fei. Dein Rame fam endlich in bas ichwarze Buch ber beutsch-öfterreichischen Polizei. Das lettere murbe mir auf meinen vielen Reifen besonders unbequem. Überall, mo ich hinkam, mußte ich mich auf bas Bolizeiamt begeben, um meinen Bag porgnzeigen und bei ber Bafvifitation an ben Grengen murbe ich nicht viel beffer als ein vagierender Sandwertsburiche behandelt. Das jungere Geschlecht hat feine Uhnung von ben Bakpladereien, welche wir in ben Jahren 1850 bis 1860 gu überfteben batten. Auch mir haben fie, Gottlob! vergeffen und die Regierungen feitbem haben uns bas Bergeffen leicht gemacht. Wer fich aber jest über ben verbitterten und gereigten Ion in ber Preffe jener Jahre wundert, das beinahe blinde Diftrauen, welches wir ben Staatsmännern entgegenbrachten, nicht begreift, ber weiß eben nicht, in welchem Dage wir gepeinigt und in fleinlicher Beise geargert murben.

Jebe Reise wurde, dank der österreichsichen Polizei, zu einer Kette von Drangsalen. Meine Frau psiegte einige Sommermonate bei ihren Eltern in Prag zu verleben, ich holte sie und pötter unsere kleine Familse im Herbst dann ab. Solange ich in Prag weilte, blieb mein Paß in der Bermahrung der Polizei. Erst am Tage der Abreise wurde er mir zugleich mit einem sogenannten Passierien ausgehändigt. Den letzteren lieferte ich im Eisenbahnwagen ab, der erstere wurde schon in Bodenbach wieder von einem

Polizeibeamten abgenommen. In einer fcmierigen Stube versammelten fich por Abgang ber Buge bie Reisenben, um ben Bag wieder aus ben Sanden ber groben Boligeibeamten zu empfangen. Mein Bag befand fich ftets auf einem Rebentisch, regelmäßig murbe ich, nachbem ich vom Kopf bis zu ben Gugen gemuftert worben mar, ber lette auf: gerufen. Blieb ich einen Tag in Dresben ober Leipzig, fo legte bie Bolizei wieder gleich nach meiner Ankunft Befchlag auf meinen Bag, bis gur Stunde ber Abreife. Außerbem wurde er auch auf ben Babnhöfen einer genauen Mufterung unterworfen. Der gleiche Borgang wiederholte fich in Maabeburg und in Minben. Beinahe auf jeber Reise war ich ba ober bort in Gefahr nicht mehr mit bem Buge mitzutommen, ba bie Boligiften absichtlich bie Berausgabe meines Baffes bis zur letten Minute verzögerten. Uns mar nicht banach zu Mute, in bas Lieb einzuftimmen: "Welche Luft gewährt bas Reifen!" Aber ichlieflich waren wir jung und lebten in jeder andern Sinficht fo glüdlich, bag wir biese bunteln Buntte leicht nahmen. In Dahlmanns Saufe fanben wir eine zweite Beimat. Frau Luife Dahlmann beriet und beschirmte mütterlich meine Frau, und blieb, folange fie lebte, eine treue, auf unfer Bohl unaufhörlich bedachte Freundin. Durch Dahlmann murbe ich in die beste beutsche Welt eingeführt. Der einzige Mann vereinigte in feiner Berfon gediegenfte miffenschaft: liche Bilbung mit ftrenger fittlicher Burbe. Go trat er mir gleich nach ben erften Begegnungen entgegen. Bei naherem Umgang-zeigten fich auch bie vielen liebenswürdigen

Buge, welche die fast raube Außenfeite bem Fremben per-Dahlmann galt als größter Schweiger. Das war er auch gewöhnlich. Wenn er aber im Rreife ber Familie und ber nächsten Freunde am Abend im Lehnftuhl behag: lich faß, bei ber Verteilung bes frugalen Abendbrotes, welche er fich nicht nehmen ließ, jebe Babe mit einem leichten Scherz begleitete, wenn er bann aus feinem Leben, ans feiner ichlesmig-holfteinischen Beimat ergablte, rubig, ohne jebe Bitterfeit, aber mit icharfen Accenten, ober wenn er uns aus Goethe ober andern Lieblingsbichtern vorlas, dann merkte man, bag ihm nicht nur bie Luft an vertraulichen Mitteilungen innewohnte, fondern ihn auch eine tiefe Empfindung befeelte. Gelbft wenn er fich im gangen fcweigfam verhielt, fo bewiesen boch einzelne eingestreute Apho: rismen, daß er bem Bange bes Befprachs aufmertfam folgte. Beimifch fühlten wir uns auch in Boifferbes Saufe. Leider ftarb Boifferee bald und feine Frau verzog in ihre fcmäbische Seimat, um erft in ben letten Jahren meines Bonner Aufenhaltes gurudgutehren. Dann freilich fnupften fich bie naben freundlichen Begiehungen wieber an. Gulpig Boifferee, bas 3beal eines ichonen fraftigen Greifes, hatte ans ber alten Beit bie gierlichen Umgangsformen, bie feinere Berfehrösitte und gegenüber Frauen die liebenswürdig galante Soflichkeit fich bewahrt. Schon ihn anzusehn, that wohl. Aber auch bie Unterrebungen in feiner Arbeitoftube boten manniafache Benuffe. Es mar leicht, die Buntte gu vermeiben, in welchen wir anseinanbergingen. Um liebften brachte ich bas Gefprach auf feine Entbedungen alter Bilber iu ben Rheinlanden, auf seine Dombaustubien. hier war er unerschöpflich in anmutigen Erzählungen, hier holte ich mir die genaue Kenntnis ber rheinischen Aunst.

Auch in den andern Prosessionen amilien waren wir geru geschene Gäste, so das wir schier zum eisernen Bestand aller größeren und kleineren Gesellschaften gehörten und als "die unvermeidichen Springers" von dem Spottogel der Universität, dem Geologen Römer, begrüßt wurden. Bir übten in unserer bestschenen Wohnung auf der koblenger Straße gleichfalls Gastsreundssaft und den Freunden nur mäßige materielle Genüse, so weistand wir auch den Freunden nur mäßige materielle Genüse, so weistand wirtschaftliche Scherze (massierte Weinstalchen, kostümierte Braten, u. das.) die Jusammentsunfte frößich zu beleben. Daß der Sylvesterabend nur bei uns geseiert werden sonnte, nahmen die singeren Kolsegen, die verheirateten und ledigen, als selbstverständlich an.

Die afademische Wirtsamseit bestriedigte mich vollständig. Seitdem ich an die rheimische Kunst in dem Vorlesungen antnüpste, durch regelmäßige Ausstüge nach Köln. Schwarzscheindorf u. a. dem Wort die Anschauung solgen ließ und die funsthistorischen Vorlesungen durch fulturgeschickliche ergänzte, gewann ich einen sesten und zuhörertern, welchem sich von Semester zu Semester eine immer größere Jahl von Studenten aller Jasulitäten anschloß. Es gab damals sür junge Dozenten teinen besten unschloße die die Rheinische Sochschule. Vonn besaß eine stattliche Reihe von berühmten Raumen, erfrente sich troßbem seiner vollsommenen Blütze.

Die berühmten Männer, wie Arnbt, Dahlmann, Belder, Brandis, Löbell, Treviranus, waren alt geworden und entfalteten nicht mehr eine fo ausgebehnte Birffamfeit. wie in früheren Jahren. Sie ftanden in höchftem Unfehn, galten in jeber Sinficht als Autoritäten, aber ihr Ginfluft auf bie Stubenten mar im Schwinden begriffen. Roftbare Schmudftude ber Universität, aber nicht ihr eigentlicher Saugrat. Bei ben frateren Berufungen bewieß bag Minifterium felten eine alfidliche Sand. Insbesondere fchleppte die Universität eine gange Reihe von Extraorbinarien als unnüten Ballaft mit fich. Um tiefften lag die medizinische Katultat barnieber. Reinem Bonner fiel es ein, in ernften Krantheitsfällen fich an einen Klinifer zu wenden. Auf meine naive Frage, in welchem fpeziellen Fach ber Klinifer für innere Krankheiten besonders glänze, erhielt ich schmungelnd gur Antwort: In ber Geographie Amerikas. Aber auch bie andern Fafultäten zeigten, neben einzelnen bervorragenben Mannern, bebenkliche miffenschaftliche Rullen. maren jene nur immer am rechten Plat geftanben. Welche erstaunliche Gelehrsamteit befag Chuard Boding. In ber beutschen humaniftischen Litteratur bes fechgehnten Sabrhunderts mar er, ber berühmte Berausgeber ber Werfe Suttens, ju Saufe wie tein anderer. Die Natur hatte ihn jum Philologen bestimmt, außere Umftande ließen ihn Die juriftische Laufbahn mablen. 3hm fehlten aber alle von ben Stubenten geschätten Gigenschaften eines Banbeftiften. Der Professor ber Chemie, Bifchof, trieb mit Borliebe Geologie, fo daß ber eigentliche chemische Unterricht

einem ehemaligen Apothefer überlaffen blieb, beffen Beichidlichteit im Aledvuten von Franen gerühmt murbe. Der wahre Seld ber Univerfität, welcher ihr Richtung gab und ihren Charafter bestimmte, war ber Philologe Friedrich Ritichl, ber größte Philologenerzieher unferer Beit, bamals noch nicht von ichwerem Siechtum beimaefucht, vielmehr von frischem Lebensmut und unverwüftlicher Thatfraft. 36m bantte es Bonn, bag es zwei Jahrzehnte bas Metta aller beutschen Philologen murbe. Bei biefer Sachlage machte es fich von felbft, bag bie alten herren und bie wirklich hervorragenden Lehrer über die Ropfe ber andern Professoren hinmeg zu uns Privatbozenten in befreundete Begiehungen traten und wir mit jenen am innigften gufammenlebten. Grei von jeber Giferfucht, fuchten fie uns nach Möglichkeit zu forbern und in unferm akabemischen Wirfen zu unterftuten. Es befanden fich aber unter ben Privatbogenten auch manche lebenserfahrene Männer ober Belehrte, welche bereits auf tuchtige Leiftungen gurudweisen Der Geologe &. Römer batte eine langere Forschungsreise in Teras gemacht, Otto Abel fich im biplomatischen Sache versucht, als Siftoriter bemährt. Ruf bes leiber tauben Nitolaus Delius als Chatespearefenner war im Steigen begriffen, von bem Theologen Albrecht Ritichl, einem Better bes Philologen, befannten, wenn auch fanerfuß, die älteren Rollegen, daß er fie alle an Scharffinn und bialeftischer Runft weit übertreffe. Die Privatdozenten erfreuten fich auch fozial allgemeiner Achtung. fie vertehrten mit ben Professoren auf gleichem Rufte und genossen hier ein höheres Ansehn, als an vielen andern Hodschulen. Sie wurden bald das Salz, bald wenigstens der Pseiser der Universität genannt. Den Beigeschmad des Pseisers dankten sie den scharfen Jungen A. Ritschla und Römers.

Die akabemische Thätigkeit burfte bie litterarische Arbeit nicht gang gurudbrangen. Runachst galt es, altere Schulben abzutragen, alfo bie "Runfthiftorifchen Briefe" schlecht und recht abzuschließen. Unterbessen mar schon eine ähnliche Aufgabe an mich herangetreten. Gin Stuttgarter Berleger gab eine Encuflopabie ber Biffenschaften berans, ju welcher Friedrich Bifcher einen Abrift ber Runftgeschichte jugefagt hatte. Jahre vergingen, ohne bag er fein Wort einlöfte. Da ber Buchhandler immer heftiger brangte, manbte fich Bischer in feiner Not an mich, ob ich nicht in feine Stelle ruden wollte. Gein Bertrauen mußte mich ehren; bennoch hatte ich unbebingt ben Antrag gurudgewiesen. wenn Bifcher nicht ben perfonlichen Dienft betont hatte. 3d hatte fo viel Freundliches, fo gahlreiche Unregungen von ihm erfahren, bag jebe fernere Beigerung ein ichnöber Undank gemejen mare. Sart mar bie Bedingung, ben gangen Berlauf ber funftgeschichtlichen Entwickelung auf zwanzig Bogen zu erzählen und die Forberung, das Manuffript in fürzester Frist fertig zu stellen. Ich war bamals in Buchhandlerfitten fo unerfahren, bag ich biefe Zumutungen für vollen Ernft nahm und zu meinem Schaben fie plinttlich erfüllte. Balb nach Antritt ber Dozentur besuchte mich auch ein Bonner Buchhändler, um mich für ein anderes

litterarisches Unternehmen zu gewinnen. Rinkel hatte eine Geschichte ber driftlichen Runft zu schreiben begonnen und eine große Reihe von Tafeln lithographieren laffen, welche nun, ba Rintel an bie Fortfetjung bes Buches nicht bachte, nutlos bei bem Buchbanbler lagerten. Lieken fich bie Tafeln, um einige paffend vermehrt, nicht als Illustrationen in einer knappen Schilberung ber mittelalterlichen Architektur verwenden? Bieles fprach für biefen Plan. Aus meinen Borlefungen wußte ich, bag ben meiften Buhörern felbit Die elementaren Begriffe in ber mittelalterlichen Runftgeichichte abgingen. Die Buchhändler aber (Benry und Coben) waren überzeugt, bag bas Buch in ber Proving, wo fich gerabe ein regeres Intereffe für bie alten Denkmäler wieber ju regen begann, guten Abfat finden merbe. Go ichrieb ich benn als Borfchule zur Archaologie ber chriftlichen Runft einen furgen Leitfaben ber "Baufunft bes driftlichen Mittel= alters."

Mein litterarischer Weg war bisher vom Allgemeinen zum Besondern gegangen, oder richtiger gesagt, ich war im Allgemeinen, in den universalhistorischen übersichten, in Schilderungen ganzer weiter Weltalter steden geblieden. Die Gesahr der Verstachung, und die noch schlimmere Gesahr, die Lodung, durch populäre Handbücher den Beisall der Halbeschleten zu gewinnen, lag nahe. Es war ein Glück, daß ich rechtseitig den bedenstlichen Ausgang des die jeht eingeschlagenen Weges entbedte und zur Umsehr nich anschilden. Standhaft wies ich von nun an alle Aufforderungen zu neuen Aussagen, alle Anträge auf die Weberungen zu neuen Aussagen, alle Anträge auf die Ver

faffung halbwiffenichaftlicher popularer Darftellungen gurud. Erft nach breißig Jahren, als ich mir bie volle Berrichaft über ben Lehrstoff erworben hatte, lenkte ich in bie alte Bahn wieber ein. Durch biefen Entschluß murbe ich ber Sorge ledig, ichlieflich ju einem oberflächlichen Bielichreiber und Kompilator herabzufinken. Bald merkte ich fogar, bag bas wiederholte Durchadern bes gangen funfthiftorifden Bobens auch gute Folgen haben tonne. Ich blieb nicht an bem Gingelnen haften, lernte ben Bufammenhang ber Dinge fcarfer in bas Muge faffen. Schon um bie Gintonigfeit bes Ctubiums ju vermeiben, wechselte ich bie Betrachtungsmeife und legte balb (nur fur mich) auf biefen, bald auf jenen Buntt ben ftarfern Nachbrud. Gine Reihe von Problemen, von ungelöften Aufgaben und Fragen, Die bringend eine flare Antwort beifchten, tauchten vor mir auf. Allmählich gewann ich bie Aberzeugung, bag bie miffenschaftliche Runftgeschichte erft geschaffen werben muffe. Aber auch für bie hiftorifche Methobe mar es von Borteil, baß ich gezwungen mar, ftets ein größeres Bange zu überbliden, bie richtigfte, ber innern Entwidelung bes Stoffes entsprechende Bliederung zu prufen, überall ben Burgeln, Blüten und Früchten, bem Bachstum ber Runftperioben nachzufpuren, ben Ginflug ber Bolfsbilbung, ber herrichenben Anschauungen auf bas Runftleben zu übersehen. Alle biefe Dinge ließ ich langfam in mir ausreifen und befliß mich in ben nächften Jahren einer großen litterarischen Enthaltfamteit. Bom Jahre 1855-1860 gab ich nur gwei Schriften wiffenschaftlichen Juhalts beraus, beibe burch meinen Pariser Ausenthalt, bei Gelegenheit der Weltausftellung 1855 angeregt und veranlaßt: Paris im breisehnten Jahrhundert und die Geschichte der bildenden Künste im neunzehnten Jahrhundert. Sie dürften wohl die ersten Schriften sein, welche man mir nicht als Jugendssünden aurechnen wird. Beide Schriften hatten wenigstens in der Fremde einen großen Erfolg. "Paris im dreizehnten Jahrhundert" wurde von Victor Faucher in das Französliche überset und von Austry in einer reizenden Ausgade dem Tresor des pièces rares ou inkelites einverleibt. Aus der andern Schrift brachte die Fine art quarterly Review größere Auszüge.

## 12. Barte Zeiten.

Wer hatte gebacht, bag ber Krimfrieg auch in meine privaten Berhältniffe icharf eingreifen, meinem gangen Leben einen andern Bufdnitt geben murbe. Corglos, frohlichen Blides in die Bufunft, atmeten wir die rheinische Luft. Das von ber ferbischen Regierung ausgeworfene Gehalt reichte vollständig für unfere Bedürfniffe aus. maren nur bie unregelmäßigen Zahlungsfriften, welche uns zuweilen in bittere Berlegenheit brachten. Gines besonbers peinlichen Augenblicks entfinnen meine Frau und ich uns noch heute mit größter Lebenbigfeit. Wir hatten am fpaten Abend unfere Raffe untersucht und gefunden, bag fie bis auf einige Thaler gang leer fei. Die nachfte Belbfenbung war zwar angefündigt, tonnte aber noch mehrere Tage fich Wir beschloffen, am nächften Morgen nach Röln verzögern. 3u reisen und bei bem Antiquar eine ichone Goetheaus= gabe zu verfilbern. Da murbe plotlich bie Sausglode icharf gezogen. Auf unfere Frage, furg vor Mitternacht, gum Fenfter heraus, fam bie Untwort: bie Röchin aus Brag mit einem Schiffsmanne. Meine aute Schwiegermutter, für unfer leibliches Bohl ftets bebacht, hatte für uns eine treffliche

Röchin angeworben. Gie mar nun ba, aber zu ungewohnter Stunde. Gie hatte offenbar bie Gifenbahn in Roln verfannt, ben weiteren Weg mit bem Dampfichiffe angetreten. Bie bann, wenn ihr Reifegelb nicht reichte, ber Schiffsmann etwa basfelbe einforderte. Uns ftanden Angfttropfen an ber Stirn. Aber bas Reifegelb mar bezahlt. Meine gute Schwiegermutter hatte außerbem für eine fo reiche Referve geforgt, bag bie Rochin und ein Badden Bantnoten einhandigen fonnte. Die Reife nach Roln unterblieb biesmal. Colche Scenen wiederholten fich öfter, mein Goethe mußte boch fpater einmal bie Banberung gum Antiquar antreten. Aber ichließlich fam boch immer wieber alles in das richtige Geleife. Die Fortbauer meiner Thätig= feit im Intereffe Gerbiens auf mehrere Jahre binaus ichien mir nicht zweifelhaft. Schrieb mir boch Marinovich wieberholt von ber Zufriedenheit ber Regierung mit meinen Dienften und von meiner machfenben Unentbehrlichfeit. Dit bem Beginn ber orientalischen Wirren steigerte fich die Arbeitslaft. Wöchentlich langten bogenlange Inftruttionen aus Belgrab an, welche mich teils mit politischent Materiale verforgten, teils bie Richtpunkte ihrer Benutung angaben. Gie mußten ftets fo rafch als möglich in größeren und fleineren Artifeln, bald beutsch, bald frangofisch ober englisch verwertet merben In ben Richtpunkten mar eine mir gang begreifliche Anderung eingetreten. 3ch murbe angewiesen, bie Berfuche, Die Sympathie bes Wiener Rabinetts für Gerbien und bie Balkanlander zu gewinnen, fortan zu unterlaffen, ba biefes jebe freundschaftliche Annaherung ichroff gurudweife. Die hochmutige Beichräuftheit ber öfterreichischen Staatstunft erreichte in ber Behandlung ber orientalischen Frage ihren Gipfel. 3mei Minister. welche ber bofe Jeind nicht schlimmer für ben alten Raiferstaat schaffen fonnte, leiteten nacheinanber bie außere Politik. Fürst Felig Schwarzenberg, eine entnervte Ratur, ber nur noch burch hochgesteigerte leibeuschaftliche Aufregung feine Lebensgeifter aufrütteln tonnte, hatte an bie Spige feiner Politif einfach bie Brutalität gestellt. biesem Staatsverberber ein Ausfluß moralischer Rrankheit mar, faßte fein ichmachlicher Nachfolger, Graf Buol, in bie Form allgemeiner Grundfate. Schwarzenberg hatte fich nicht einen Augenblid befonnen, feine roh-gewaltsame Bolitik burch gewaltsame Mittel burchzuführen. Dazu fehlten Buol bie Rraft und ber Mut. Den großen Worten folgten feine ober halbe Thaten nach.

Seit bem Jahre 1849 war die Pforte von der Wiener Staatskanzlei in Acht und Bann gethan worden. Sie hatte die ungarischen Flüchtlinge gastrei ausgenommen, ihre Ruskieferung verweigert. Dieses Verbrechen mußte gefühut werden. Als 1853 Dmer Pasche sich anchsidte, die in das türtische Gebiet eingefallenen montenegrinischen Räuberbanden zu züchtigen, hielt ihn Österreichs Einspruch zurück. Eine unerhört grobe Note verbot der Pforte seden Angriss auf Montenegro und um die Drohung zu verstärten, wurde General Leiningen nach Konstantinopel geschickt, mit dem Auftrage, durch grode Worte die Wirfung der groben Unstruge, durch grode Worte die Wirfung der groben Depesche zu verstärten. Leiningens Sporengestirr war

bas Borfpiel zu Menschikoffs Baletotmiffion. In beutschen biplomatischen Kreisen bewunderte man die Klugheit ber Biener Staatsfanglei. Sie hatte burch biefen fühnen Eingriff Rugland bie Borhand abgewonnen und bie Bforte gegen ruffifche Zumutungen geschütt. Aber bie brutale Musführung Diefes angeblichen Schutes ichuchterte Die Pforte nur ein und bewies ihr, daß fie von Ofterreich feine ehr= liche Unterftützung erwarten fonne. Man follte meinen, wenn bas Wiener Rabinett zu gunften ber Montenegriner einschritt, bag es auch ben übrigen Balfanlanbern einiges Bohlwollen zuwenden werbe. Gang im Gegenteil. Gie ftanben nicht auf ftreng legitimen Boben, hatten fich in ben letten Jahren allerhand liberale Schwachheiten gu ichulben tommen laffen. Gie murben baber mit ber gleichen fonoben Berachtung, mit bemfelben blinden Saffe behandelt, wie bie hohe Pforte.

Rachden ich in zahlreichen Zeitungsartikeln auf Grund vortrefflichen Materials — ich publizierte z. B. zuerft die Altenstüde, welche sich auf Leiningens Sendung bezogen — die öffentliche Meinung über die russische und östereichische Politik unterrichtet hatte, empfing ich den Auftrag, die Wünsche der Sübslaven in einer größern Denkschift zusammenzusassen. Sie wurden in französsischer Sprache den Mitgliedern der Wiener Konserenz 1854 mitgeteilt, in bentscher Derache, unter den Titel: "Zur Drientalische Frage" als Broschür in Leipzig ausgegeben. Bas ich als fromme Wänsche in der Deutschift ausprach, ist allmählich zu wirtlichen unumstößlichen Thatsachen

geworben. Die Denkichrift verlangte bie Bereinigung ber beiben Donaufürstentumer, bas Aufhöhren ber Tributpflichtigfeit Cerbiens, Die Schöpfung eines, wenigftens halb unabhanaigen Zwischenstaates (Bulgarien), welcher bie unmittelbare Berührung Ruglands mit ber Türkei verhindere, aleichsam als Buffer bienen follte, bas Aufhören bes einfeitigen öfterreichischen ober wohl gar ruffischen Brotektorates, bie Stellung ber Balfanftaaten unter ben gemeinfamen Schutz ber europäischen Grogmachte. Gie fand bei ber ferbischen Regierung ungeteilten Beifall, auch bei eingelnen Mitgliedern ber Konfereng ftille Billigung, offigiell wurde fie vollfommen totgeschwiegen. Rufland gog aber bie Lehre aus ihr, baf feinem berrichenben Ginfluffe über bie Gubflaven burch folde Gelbftanbigfeitsgelufte Ginbuge brobe und nahm feine Makregeln banach. Der Rubel rollte in Gerbien; bie ruffifche Bartei gewann wieber bas Übergewicht, bas Ministerium Garaschanin mußte seine Entlaffung nehmen. Rach einigen Monaten fchrieb mir Marinovich, bag er gezwungen fei, auf jebe politische Thätig= feit zu verzichten, bemnach auch mein Berhältnis zur Regierung gelöft fei. Das war, ba ber Anfündigung bie Musführung auf bem Guge folgte, für mich ein harter Schlag. Meine Cache, boch nein, unfere Cache, benn ich war inzwischen Kamilienvater geworben, war wieber auf nichts, auf rein gufällige Ginnahmen geftellt. Aber ver= gagen burfte ich nicht. 3ch hatte mit vielen angesehenen Beitschriften und Zeitungen Begiehungen gefnüpft, in ben letten Sahren von verschiedenen Seiten bringende Auf:

forberungen, einen geschloffenen Kreis von Borlefungen gu halten, empfangen. 2118 Journalift und Wanderlehrer hoffte ich bis auf weiteres mich burchzuschlagen. Den erften Berfuch, einem weitern Rreis von Buhörern einzelne Abfcmitte ber Runftgefchichte in geschloffenen Bilbern vorzuführen, magte ich in Bonn. Er gelang. Nach ber erften Borlefung mußte ich ben querft gewählten Saal mit einem arokern vertaufden. Balb gab es feine angeschene rheinische Stadt, in welcher ich nicht gur Binterszeit, in manchen mehrere Sahre nacheinander, folche Bortrage gehalten hatte. Überall wurde ich überaus gaftfrei empfangen, überall erwarb ich gute Freunde, fo in Krefeld Alexander Seimenbahl und Bederath, in Barmen Bredt, in Elberfeld Simons, alle im Rheinlande hochgeschätte und allgemein beliebte Berfonlichkeiten. In Roln nahmen mich ber Regierungsprafibent von Möller und bie Generale von Schad und von Gansauge unter ihren Schut, nach Duffelborf führte mich eine Einladung bes Malfaftens. Rünftlern gegenüber von funft= geschichtlichen Dingen zu reben, bat feine befonderen Schwierigfeiten. Die Erörterung technischer Fragen barf nicht in ben Borbergrund geschoben werben, ba Rünftler mit Recht in biefen Dingen fich ein icharferes Urteil gutrauen, als ber gelehrte Laie befitt. Gie fteben zu ben einzelnen alten Meiftern in bem Berhältnis von Liebhabern. Je nach ihrer eigenen Richtung und Stimmung schwärmen sie für bestimmte Rünftler und schütteln ungläubig ben Ropf, wenn biefe von bem Siftorifer nicht gebührend gerühmt werben, mahrend andern, ihnen viel weniger sympathischer,

aroke Ehren erteilt werben. Ich muß aber boch bas richtige Dag getroffen haben, tropbem ein ausermahltes fritisches Bublifum, u. a. Leffing, Achenbach, Schrödter mir gegenüber fag. Denn am Schluß bes zweiten Cyflus wurde ich einstimmig jum Chrenmitglied bes Malfastens gewählt und mir ein von bem Maler Michaelis funftreich ausgestattetes Diplom zugleich als Dankabreffe überreicht. Später find folche Borlefungefreife und Gingelvortrage, Die ich gleichfalls in verschiebenen Stäbten (Bonn, Robleng, Frantfurt, Berliner Gingafabemie) hielt, in Digfrebit gefommen. 3ch nahm fie fehr ernft, bereitete mich auf bas forgfältigfte auf fie vor, bemühte mich, in leichtgeschurzter Form auch neue Früchte wissenschaftlicher Forschung zu bieten und hatte die Freude, mir gablreiche, bis zu dieser Stunde treu anhängliche Freunde im Mheinlande gu ermerhen.

Auf die Gegenstände der Vorträge kann ich mich noch hente besinnen; was ich aber alles in jenen Jahren in die Zeitungen und Zeitschriften, natürlich annonym geschrieben, darüber sehlt mir jede sichere Erinnerung. Selbst die Zeitungen könnte ich jett schwertich vollständig aussählen. Ich weiß nur, daß ich am sleissigsten in die Kölnische Zeitung, die Freund Kruse, von Dahlmann hoch geschätt, in Bonner Kreisen auch als Gesehrter und Dichter angeschen, leitete, und die Mesenten Zeitung schrieb und ein eistiger Mitarbeiter an den Grenzboten und (etwas später) Preußischen Jahrbüchern wurde. Für die "Gegenwart", eine encyslopädische Gränzung des Konversationssexisons

von Brodhaus, lieferte ich fo viele Auffate, bag fie füglich einen ftattlichen Band bilbeten. Es follte mein Schidfal fein, trot eifrigen Biberftrebens, ber Bolitif immer wieber in die Arme zu fallen. Politische Artikel waren die am meiften begehrte Ware, folche zu ichreiben, vorausgefett, baß fie mein Baterland Ofterreich betrafen, fosteten mir Die gerinaste Mühe. 3ch traute mir eine ziemlich aute Renntnis ber Thatfachen und Berfonlichkeiten gu, befaß überdies an meinem Schwiegervater eine ebenfo vortreffliche wie unerschöpfliche Quelle. Dr. Binkas ftand in hohem perfonlichen Unfehn in allen Schichten ber Befell-Schaft, feine mohlbefannte Uneigennützigfeit und Unbefangenbeit bes Urteils öffnete ihm alle Bergen. Co gewann fein Berkehr ben weitesten Umfang, erftredten fich feine freundschaftlichen Beziehungen auf Die mannigfachsten Rreife. 3hm flagten die Beamten ihr Berzeleid über die administrative Anarchie, ihm berichteten bie Mitglieber ber Ariftofratie, haßerfüllt gegen bas "Bachminifterium", über bie geheimen Borgange in ben maggebenben Biener Rreifen; mit ihm berieten die Banquiers und Industriellen alle wichtigen Blane, an ihn manbten fich vertrauensvoll bie Genoffen bes alten Reichstages, um ihm bie Rote in ihren Brovingen porgutragen. Er war gerabegu ber Beichtvater aller Stänbe und Barteien geworben. Comeit er fich nicht gum Schweigen verpflichtet hielt, weihte er mich in Die politi= iden Dinge ein, fo bag meine Artifel fich vor vielen anbern burch die lebhafte Farbung und neue Mitteilungen auszeichneten. Die umfangreichste Leiftung waren bie vier

Abhanblungen in der "Gegenwart" über die Geschichte Österreichs von den Märztagen 1848 an die zur Aufbebung der Bersassung und ein zissernreicher Aussassüber wirtschaftlichen Justände in Österreich. Beide Aussige sind als Quellen zwar nicht oft angezogen aber häusig benutzt worden.

Dant meinem Journaliftenfleiße tropfelte es gmar bunn, aber ftetig in unfere Saustaffe. Buweilen tamen auch recht bide Tropfen. Das größte Prager Baufhaus: Laemel, hatte vom Ministerium bas Vorrecht zur vorläufigen Zeichnung und Bermeffung einer Gifenbahnlinie von Nürnberg nach Brag, Die fogenannte Beftbahn, empfangen. Rach Bollenbung und Genehmigung bes Blanes wollte Laemel eine Aftiengesellichaft jum Bau und Betriebe ber Gifenbahn grunben. Bablreiche Ingenieure machten fich an bas Wert, zeichneten, magen, rechneten fleifig, fo bag Laemel balb baran benten tonnte, biefe Ginzelaufnahmen aufammenftellen gu laffen. Bu biefer Arbeit wurde ich außerseben. Biele Bochen lang faß ich über ben Detailplanen, Rechnungen und Tabellen, machte Unichlage über bie Roften bes Grunderwerbes und bes Baues, ftellte Mutmagungen an über ben Frachtverfehr und ermog bie Große bes Baufapitals, fowie ben möglichen Gewinn. Die ftattliche Dentichrift etwa vierzig Bogen ftart - murbe von Laemel gebilligt und honoriert. Ihr praftischer Ruten mar freilich gering, ba Laemel, unter bem schlimmen Ginfluffe bes Rrimfrieges auf ben öfterreichischen Gelbmarft, ichlieflich vor ber Große bes Blanes gurudichraf und fein Brivilegium an eine

Wiener Gefellichaft vertaufte. Wie in biefer Cache, fo fpielte auch in einer andern, welche mir mehrere Sahre hindurch lohnende Beschäftigung gab, mein Schwiegervater ben Bermittler. Durch eine Berordnung bes Minifteriums war balb nach ber Aufhebung ber Berfaffung ben Juben bie Rabiafeit, Grundbefit zu erwerben, wieder abgefprochen worben. Auf ben fleinen Grundbefit, Die Bauernguter, eingeschränkt, ließ fich biefe Berordnung weniaftens fur bie flavischen Provingen rechtfertigen. Der Ausschluß ber Juben vom Großgrundbefite mar eine gang überfluffige Beleidigung gerabe bes beften und vornehmften Teiles ber öfterreichischen Jubenichaft und außerbem eine gang verberbliche mirtschaftliche Magregel. Der tapitalfraftigfte Teil ber Bevolterung wurde von bem Mitbewerbe ausgeschloffen. Auf bie Beschwerbe ber Berletten an hoher Stelle in Wien über biefe ebenfo gehäffige wie thorichte, von ber hoben Rlerifei burdgesette Berordnung fam bie vertrauliche Antwort, augenblidlich fei ihre Aufhebung nicht möglich, wenn aber bie öffentliche Meinung fich icharf und beharrlich bagegen ausspräche, ware ein Erfolg über turg ober lang gu ge= martigen, jumal ber Finangminifter ju ben entschiebenen Gegnern biefer Chettopolitit gebore. Daraufbin vereinigten fich mehrere angesehene jubifche Raufherren und Fabritanten gu einer planmäßigen Befämpfung bes Berbotes in ben Beitungen. Die Seele biefer Gefellichaft, Berr von Bortbeim, einer ber ebelften und tuchtigften Manner Brags, beriet mit feinem Freunde Bintas, in weffen Sanbe bie Agitation gelegt werben konne. Pinkas brachte natürlich mich in Borichlag und so wurde ich mehrere Jahre lang der wohlbestallte Bertreter des Bereins. Der Justall war und überaus günstig. Es kamen sast gleichzeitig mehrere große Hertschaften unter den Hammer. Rach Berabredung boten sibilische Magnaten die höcksten Emmunen, die aber zurückgewiesen werden mußten, so daß die Güter entweder viel niedrigere Preise erzielten, oder wegen ungenügenden Augebotes der Berkauf überhaupt eingestellt wurde. Das war Wasser auf unsere Misse. Es koltete wohl einige Mithe, die Leser nicht durch die wiedersolte Vorsührung einer und derschaft aus langweisen.

Meine Aufgabe bestand in dem Ersinnen verschiedener Bariationen auf das eintönige Thema. Schließlich fröute der Erfolg unsere sortwährenden Angriffe. Ich guten Sach mit Eiser gebient, so daß viele glaubten, ich verteidige die eigene. Als das Berbot für die Juden, Großgrundvbesitz ur erwerben, aufgehoben wurde, telegraphierte nit der Rebatteur der National-Zeitung, der alte Zabel, einen Glüdwunsch zum Siege meiner Glaubensgenossen.

Mein tapferes Beib half mir durch fröhlichen Zuspruch und stets mutigen Sinn die wirtschaftlichen Sorgen leicht tragen. Sie blieb auch in einer andern schweren Bedrängnis meine seste Siehe mein treuer Kamerad. Wir waren beibe im katholischen Glauben erzogen worden, hatten aber bisher von der Klerisch nicht die geringste Ansechung ersahren. Wir hörten von Mosenkranzbrüberschaften unter bem gemeinen Bosse, hatten sir die armen bethörten Leute Mitselt, wir merkten in den letzten Jahren, daß die Bischöfe

eine größere politische Dacht erftrebten und bas Dhr bes Regenten zu gewinnen anfingen. Aber niemals bachte ein Bfarrer ober ein Raplan baran, unberufen fich in bas Brivatleben ber befferen Burger zu mischen, in Fragen ber Bilbung eine Stimme in Anspruch zu nehmen. Er mare einfach verlacht worben. In ben rein fatholifden Länbern traten bie Rirche und ibre Bertreter viel gemütlicher, friedfertiger auf und befagen nicht bie Rampfluft, welche fie in Lanbichaften gemifchten Betenntniffes jur Schau trugen. Das Berhältnis ber gebilbeten Ratholifen ju ihrer Rirche war abulich jenem ber gebildeten Juben zu ihrem Bekenntnis. Sie befannten fich offen gur Gemeinbe, fie nahmen auch mehr ober minber eifrig Teil am Gottesbienfte, bie Rultushandlungen flößten ihnen jebenfalls ehrerbietige Achtung ein, wie auch ber naive Bolfsglauben nie von ihnen grob angefeindet murbe. Aber bie Bilbung bes Berftanbes bielten fie frei von jebem firchlichen Ginfluffe. Dem firch= lichen Dogma fprachen fie nicht bas Recht gu, ben Bang ber Wiffenschaften zu bestimmen. Sier galt allein bie erprobte Bahrheit. Auf biefe Art murbe ber Frieben gwifchen ber Rirche und ber gebilbeten Gesellschaft gemahrt. Dan hat fpater biefes Berhaltnis als fcuoben Andifferentismus gescholten und verbamint; in Birflichfeit follten nur gwischen ber firchlichen und ber profanen Belt fefte Grengen ge= gogen merben, welche jebem Streite, jebem Ubergriffe porbeugen.

Wir glaubten in unferer Naivetät am Rhein ähnliche Buftanbe zu finden. Die bitterfte Enttäufchung harrte

unferer. 3ch hordte anfange gang verblufft gu, wenn ich von heibnischer Wiffenschaft und fatholischer Runft reben hörte, wenn Bucher megen ihrer Rechtgläubigfeit gepriefen, anbere, als mit protestantischen Gebanken befledt, getabelt Eine abgeschloffene fatholifde Belt, ber proteftantischen in ichroffer Reinbichaft gegenüberftebenb, ftieg vor meinen erstaunten Augen auf. Anfangs verbedte außere Freundlichkeit bie innern Gegenfate. Der Brivatbogent ber Philosophie, Clemens, ein Jesuitenzögling, von bem behauptet murbe, bag er jum Auffeber aller fatholischen Brofefforen bestellt fei und feine Berichte Connenichein ober Sturm bei bem Ergbifchof von Roln und ber Rurie ichafften, brachte mich mit August Reichensperger gufammen, in ber hoffnung, bag ich mich zu beffen Unhanger herausbilben werbe. 3ch murbe fogar in ben erften Semeftern würdig befunden, bei ben Generalversammlungen bes akabemischen Dombaupereins als Rebner aufzutreten. Das mar nebenbei gefagt eine fchwere Aufgabe. Der Brafibent bes Bereins, ber Brofessor ber Theologie, Dieringer, ein ziemlich umganglicher Dann, ba bie frifche Schmabennatur zuweilen die harte ultramontane Krufte burchbrach, lub bie Mitglieber bes Borftanbs und bie Rebner - aus Roln fam entweber Reichensperger ober 3mirner - por ber Sigung zu Tifch ein. Das Dabl begaun nach ein Uhr. Muf eine fette Suppe folgte eine fettere Bufpeife, ein noch fetterer Schweinebraten und endlich eine fettefte Sahnemehlfpeife. Dazu wurde Pfalzer Bein getrunten, welcher Feuer in die Abern aof. Raum batten wir ben letten

Biffen vergehrt, ging es im Trabe nach ber Universität. Schlag zwei Uhr betrat ich bie Rebnerbuhne in ber Anla, um mich im Lobe und Preife ber gotischen Architektur, ihrem ibealen Schwunge u. f. m. ju ergeben. Gar balb trat aber eine völlige Entfrembung ein. Die Ultramontanen erkannten bie Unmöglichkeit, mich in ihre Dete ein= zufangen; ich aber gewann nur zu bald bie Überzeugung, bak man mir niemals Dulbung und für meine wiffenichaftlichen Stubien ungehinderte Freiheit gemahren, vielmehr auf die unbedingte Unterwerfung bestehen werbe. Die fatholische Rirche hatte am Rhein viel von bem por= nehmen Charafter verloren, welchen fie in früheren Beiten befak und meniaftens teilmeife noch in rein tatholischen Lanbern fich gerettet bat. Gie ift beinahe gur Bartei herabgefunken, erblidt in ber ftrammen Disziplin bas wefentlichfte Beilsmittel und hat bie milbe Lehre von ber Liebe burch bie finftere Mahnung jum Sag erfest. Abneigung gegen Breugen, gehäffige Gefinnung gegen ben Broteftantismus, Wibermille gegen bie ehrliche Wiffenschaft, welche fich Beg und Riel nicht aufzwingen läft: auf ein foldes Barteiprogramm ließ ich mich nicht einfchwören. Und wenn biefe Leute nur auf eine rein fatholifche Bilbung ben Unfpruch hatten erheben konnen. In ben romanischen Ländern fchlog fich die Kirche ohne Widerfpruch ben Bandlungen bes Bolfslebens an, nahm teil an ber Entwidelung bes nationalen Geiftes. Richt fo in Deutschland, Geit ber Reformation verzichtete ber fatholische Teil ber Bevölferung auf bie lebenbige Mitwirfung an bem nationalen

Rulturleben, er verftummte in ber Litteratur, fperrte fich gegen bie Fortichritte ber Biffenichaft ab, führte überhaupt ein völlig abgesonbertes ftilles Dafein. Der protestantifche Teil bes Bolfs gewann im Lauf von zwei Sahrhunderten einen fo gewaltigen Borfprung, bag er nicht mehr nachgeholt werben fonnte, jumal bie protestantische Bilbung tief im beutiden Boltsboben murgelt. Als bie beutiden Ratholifen feit bem Enbe bes porigen Sahrhunderts bie ichroffe Absonberung aufgaben, nahmen fie unwillfürlich, häufig, ohne es zu ahnen, protestantische Gebanken in ihre Seele auf. Die gebilbeten Ratholifen in Deutschland, von ben firchlichen Fanatifern abgesehen, find Salbprotestanten. Begen bie beiben Thatsachen, bag bie protestantische Rultur feit brei Jahrhunderten in Deutschland berriche und burch feine Macht mehr zerftort werben konne und bag ber wirklich gebildete beutsche Ratholif von protestantischen Unichauungen angestedt fei, tann felbit bie verlogenfte Befchichtsfälfchung nichts vorbringen. Man ftreiche aus bem beutschen Rulturleben ber letten Jahrhunderte bie Thaten ber Broteftanten, laffe blog bie Leiftungen ber Ratholifen ftehn, man vergleiche bie romanischen ober flavischen Ratholifen mit ben beutschen und man wird ihre Richtigfeit nicht länger in Zweifel ziehen.

Trot aller persönlichen Ansechtungen sträubte ich mich .
gegen ben Bekenntniswechsel. Er hat site einen reisen Mann, welcher sich eine feste persönliche Anschaung ber Dinge erobert hat, immer etwas Mistiches. Freisich, vor bie Wahl gestellt, auf eine beutsche wissenschaftliche Viloung

gu vergichten, ober mit ber bie Rirche beherrichenben Bartei zu brechen, fonnte bie Entscheidung nicht schwanken. Debrere Sahre glaubte ich an die Möglichkeit, durch ruhige Zurudhaltung bem Streite auszuweichen. Die Ultramontanen richteten aber ihre gehäffigen Angriffe gegen meine arme Frau. Ihr Rirchenbesuch murbe einer ftrengen Rontrolle unterworfen. Berhette Nachbarinnen riefen ihr, wenn fie vorüberging, gemeine Schimpsworte nach. Bor ber Taufe eines jeden meiner Rinder erhielt fie Dahn- und Drohbriefe, sich nicht von mir verführen zu laffen, reuig in ben Schoß ber rechtgläubigen Rirche gurudgutehren. Dienstmäden murben in ber Beichte peinlich befragt, ob wir die Festtage hielten und unfere Rinder beten liegen, ob nir nicht feterische Reben führten, mit wem wir Umgang pflegten; fie murben fogar formlich angewiesen, uns ju beobachten. Ein Raplan außerte gang offen, wenn unfere Rinder einmal die Schule besuchen murben, wollte er schon in ihnen und eine Ruchtrute binden. Nun war fein weiteres Bogern gestattet. Den Frieden in ber Familie, die Liebe ber Kinder burften wir und nicht rauben laffen. Co fcmer auch meiner Frau, mit Rudficht auf ihre Familie, welche von folden Parteifämpfen feine Ahnung hatte, ber Entichluß fiel, fo erkannte fie boch fofort, mas die Bflicht gegen die Rinder von ihr verlangte. Durch Bermittelung Albrecht Ritschl's nahm fie bas Abendmahl in ber Schloffapelle ju Bruhl und ließ fich und bie Rinber ber evangelischen Rirchengemeinde zuschreiben. personlichen Übertritt stellten sich zunächst noch Schwierigfeiten entgegen. Der angftliche evangelische Rirchenvorstand verlangte eine Bestätigung bes fatholischen Bfarrers, bag ich aus feiner Rirche ausgeschieben fei. Das hieß mit andern Worten, ich follte an mir noch Bekehrungsversuche anstellen laffen. Erft wenn biefe icheiterten, tonnte ich bie Entlaffung aus ber fatholifchen Rirche forbern. folden Demütigung fonnte ich mich nicht ausseten. blieb bie Cache noch in ber Schwebe. Der evangelische Pfarrer, ein mahrer Johannesjunger, milb und flar in feinem Wefen, ber viel zu fruh verftorbene Dr. Wolters, tröftete mich: Gie gehören thatfachlich ju ung, wenn auch nicht vielleicht als evangelischer Chrift, fo boch als ganger Broteftant. Das genügt porläufig, bis fich fpater Gelegen= heit findet, ben Übertritt noch formell gu regeln. fand fich bei meiner Überfiebelung nach Strafburg. hatten noch lange, unferes Schrittes megen, Sag und Born zu tragen, meine Frau wurde in ultramontanen Broschüren geradezu beschimpft. Das focht uns aber wenig an. Satten wir boch unfern Rinbern ben Geelenfrieben und bie reine beutiche Bilbung gerettet.

Auch aller ichlimmen Dinge sind brei. Bu ben materiellen Sorgen, zu ben religiösen Bedrängnissen gesellte sich noch bie Überzeugung von ber dauernben Feindseligkeit ber Regierung. Die vom Dberprässenten angeordnete polizeiliche Überwachung dauerte, wie ich zufällig ersuhr, noch fort. Nach einem Martinösschmause im "Schwanen" bez gleitete mich ber Jurist Sell nach Hause. Die Natur hatte ihn mit so viel Gutmutitafeit und Schwanklus beaabt.

16

bag andere Gigenschaften, bie man gewöhnlich bei Brofefforen fucht, fich nur ichlecht entwideln fonnten. Die ftarte Bowle hatte biefes Mal auch bie Bahrheitsliebe in ihm gewedt. Trot ber weit porgefdrittenen Racht fonnte er bas Enbe bes Befenntniffes nicht finden, wie er mich liebe und achte, wie leicht er mir hatte ichaben konnen, aber ftets auf mein Wohl warm bedacht gewesen fei. Rurg, er gestand, bag er und ber Theologe Saffe bie Ausspähung meines Thung und Treibens im Auftrage Rleift = Retoms übernommen hatten. Er hatte nur Gutes über mich gefchrieben und berichte jest gar nicht mehr. Dagegen follte ich bem Theologen Saffe gegenüber Borficht üben. Run war bas Ratfel geloft, bas mich und meine Freunde oft beichäftigt hatte, die merkwürdige Teilnahme Saffes an meiner Berfonlichkeit. Wo er mich fah, ftellte er mich und überschüttete mich mit Fragen, mas ich fchreibe, wie ich über bies ober jenes bente. Saffe mar in unferm Rreife bisher nur wegen feiner Rellnertracht - er fleibete fich ftets in Frad und weiße Befte -- und wegen feiner Tragheit befannt. Gelbft feine mafilos reaftionaren Unfichten über Rirche und Staat hatten einen lacherlichen Unftrich. fommt boch felten vor, bag jemand fich felbft hundischer Befinnung geiht. 2018 ein angeschener italienischer Gelehrter ihn, wie die andern Professoren, befuchte, um eine Unterftügung ber von ben Öfterreichern vertriebenen Universitäts: lehrer in ber Lombarbei zu erbitten, wies er ihn mit bem Ausruf: Je suis un Autrichien ab und fuhr in gesteigertem Born über bie Bumutung, für liberale Bwede Gelb gu

geben, fort: oui un chien, chien, chien! Sest entpuppte fich der fromme Mann als geheimer Spion. Seinen Berichten hatte ich es wohl zu danten, daß auf die wiederholten Anträge der Falultät auf Beförderung ein immer fchrofferes "Nein" aus Berlin als Untwort kam.

In ben erften Bonner Jahren lachten wir oft barüber. baft, mabrent ber Oberprafibent in Robleng mich auf bie Lifte ber verbächtigen und bebenklichen Berfonen fette, ber Regierungspräfident in Roln, Berr von Möller, mir offen feine Bunft angebeihen laffe. Go oft ich in Roln eine Borlefung hielt, nahm ich im Regierungsgebäube mein Absteigequartier und blieb ber Gaft bes Brafibenten. Leiber follte ich biefe Bunft ohne meine Schuld verschergen. Bu ben größten Unnehmlichkeiten bes Bonner Lebens gehörte ber rege Frembenverfehr. Wer vom Norden nach bem Guben, vom Often nach bem Weften reifte und ben Abein berührte, raftete gern ein paar Tage in Bonn. In jedem Commer flopften gablreiche Freunde an Dahlmanns, Brandis, Bluhmes, Welders Thure. Much Frembe, Englander und Frangofen, fprachen häufig vor, um biefe berühmten Männer fennen zu lernen, mit ihnen politische und wiffenschaftliche Meinungen auszutauschen. An biefem belebenben Berfehr hatten wir, banf ber Freundschaft unferer Gonner, ben größten Anteil. Regelmäßig wurden wir bei jedem Fremdenbefuche mit zu Gafte gebeten, wie Frau Dahlmann fagte: "auf die Fremden eingelaben". Mit Jatob und Bilhelm Brimm, Bert, Gerhardt, Tocqueville und noch vielen anberen bervorragenden Männern verlebten wir auf biefe Art bie genugreichsten Stunden. Buweilen murbe von Fremben unmittelbar an meine Thur geflopft. bame Sortenfe Cornu, angeblich bie Milchschwefter Raifer Napoleons, jedenfalls feine Bertraute, brachte nach feinem Regierungsantritte alljährlich am Rhein mehrere Wochen Gie mar feit ihrer Jugend mit ber Fürftin Sobengollern und mehreren Kölnischen Damen nahe befreundet. Db fie mit ihren Reisen politische Zwede verband, weiß ich nicht. Bei mir führte fie fich als Runftlerfrau und Nachgenoffin ein. In ber That hat fie unter bem Namen Albin gahlreiche funfthiftorische Abhandlungen in Parifer Beitschriften geschrieben. Gie munschte über bie neueften funftlitterarischen Leiftungen in Deutschland belehrt zu werben und bie Befanntichaft Belders ju inachen. Der überaus flugen, feinen und allseitig gebildeten Dame ftellte ich mich gern zur Berfügung und begleitete fie auch wiederholt auf ben Landfit ber Frau Deichmann, ber Gattin eines Rölner Banquiers, in Mehlem, welche fie gleichfalls feit ihrer Schulzeit in Mannheim fannte. Gie fam hier mit bem alten Sausfreunde ber Deichmannschen Familie, bein Regierungspräfibenten, jufammen und murbe von biefem auf bas freunbichaftlichfte begrüßt. Als nun einmal ftatt Madame Cornu ihr Mann in Begleitung feines Freundes Cernuschi bei mir vorfprach und ben Bunfch außerte, anch Frau Deichmann in Mehlem zu befuchen, foling ich vor, ben Blan gleich auszuführen. Es mar ein Sonntag, an welchem ftets auch unerwartete Gafte, wie ich aus Erfahrung wußte, bei bem Mittagstifche willtommen maren.

Daß ber Regierungspräfibent jeben Countag in Mehlent weile, war mir nicht unbefannt, mir fiel aber nicht im Traume ein, daß biefer Befuch ihn irgendwie peinlich berühren konne. Der Freund, beffen Ramen ich gum erftenmal hörte, war allerdings ein italienischer Flüchtling. Gegen bie öfterreichische Gewaltregierung batten aber fo viele Chrenmanner bie Baffen getragen, Cernuschi erfreute fich außerbem in Paris bereits einer angesehenen Stellung und mar ichlieglich burch Cornus Freundschaft gebedt. Unmöglich konnte ich in feinem Befuch eine Beleidigung bes herrn von Möller erbliden. Go murbe er aber auf: gefaßt. Gleich bei ber Borftellung vor Tifche begnügte fich ber Regierungspräfibent mit einem fteifen Ropfgruße, bei Tifche blieb fein Blat leer, nach Tifche aber murbe mir von ber Bausfrau allerbings gang höflich bebeutet, daß fie unfern Befuch als beendigt anfehe. 3ch fchamte mich por ben beiden Fremden ber ichlechten Aufnahme und erfann allerlei Entschuldigungsgründe. Für mich fcbloß bie Cache mit einer gornigen Standrede bes Regierungsprafibenten. 3ch hatte ibn, fo behauptete er, burch bie Borftellung Cernuschis ara fompromittiert und gezeigt. baß ich immer noch mit ben Revolutionaren unter einer Dede ftede, und ich mußte es mir nur felbit guichreiben, wenn die Regierung mir migtraue, meine Beforberung verweigere. Bon biefem Augenblide an verwandelte fich Berrn von Möllers Bunft in offenbare Abneigung. Gie warf noch nach vielen Jahren einen Schatten auf mein Schidfal.

Rach furgem Connenichein bedten ben Bonner Simmel also dauernd trube Bolfen. Bohl brach zuweilen ein Lichtstrahl burch, aber nur, um rasch wieber zu verschwinden und die herrichende Trübung bann noch beutlicher hervortreten zu laffen. Meine Dentichrift über bie bohmische Bestbahn hatte ben Beifall bes befannten bohmischen Inbuftriellen Frang Richter, ber nachmals als Opfer ber Ennattenichen Schmutwirtichaft fiel, gefunden. an die Spite ber Wiener Kreditanstalt trat, bachte er baran, mich für ihren Dienft zu gewinnen. Es blieb aber bei bem blogen Plaue, beffen Berwirklichung meiner Lauf: bahn eine gang andere Richtung gegeben hatte. andere Aussicht wintte mir aus München. Gines Tages (1855) besuchte nuch ein Professor ber Rechte an ber Münchener Universität, ber mir bis babin gang unbefannte Dollmann. Er erfundigte fich eingehend nach meinem Lebensgange, meinen Stubien, meinen Sprachfenntniffen. 3ch 30g auß ber langen Unterredung gunächst nur ben Schlug, bağ ber Dann felbft für einen Brofeffor allgu neugierig mare. Wenige Wochen fpater empfing ich von ihm einen Brief, mit ber Aufforberung, mich fofort an bas Soflager bes Konigs Mag von Bagern gu begeben, welcher mich fennen zu lernen muniche. Bas mochte ber Ronig wollen? Das Ratfel lofte mir Dahlmann. Un ihn und an Brandis hatte Konig Dar geschrieben und um Die Nennung eines paffenden Erfatmannes fur Donniges erfucht. Ihrer Empfehlung bantte ich ben Ruf, nachbem noch Dollmann, einer ber vielen Bertrauensmänner bes Königs, mid einer perfonlichen Prüfung unterworfen hatte. Offenbar mar biefelbe gunftig ausgefallen.

In Berchtesgaben murbe ich burch ben Abjutanten von ber Tanu bem Köuige vorgestellt. Da ich nach ber Soffitte nur auf bie mir geftellten Fragen eine fnappe Antwort geben burfte, fo nahm bie fehr lange Unterrebung ben Charafter eines foniglichen Monologes an. Mit großer Offenheit außerte fich König Mag über bie ichmebenben politischen Fragen, betonte bie ichwere Lage Bayerns zwischen ben öfterreichischen und preußischen Unsprüchen, welche ihm eine Urt von Schaukelpolitif aufzwängen, obicon er fich perfonlich von Ofterreich abgeftogen fühle. Er öffnete bann einen Schrant, in welchem er bie Gutachten und Auffate von Staatsmännern und Gelehrten über bie manniafachften politischen und miffenschaftlichen Dinge aufbewahrte. Rante genoß offenbar bas größte Bertrauen und murbe am häufigften gu Rate gezogen. Welchen Plan er mit mir vorhabe barüber hullte er fich in volltommenes Schweigen. Doch hatte ich jum Schluffe ber Mubieng ben Ginbrud, bag ich nicht miffallen habe, nur die Runde von meiner öfterreichifden Ergiehung ichien ben Ronig zu überrafchen. Den Einbrud verftarften bie Gefprache mit bem Abiutanten, Leibargt und einzelnen Sofbeamten, welche mich befuchten, ober längere Spagiergange mit mir unternahmen. Sie ließen taum einen Zweifel auffteigen, bag meine Uberfiebelung nach Munchen in fürzefter Frift bevorftebe. Nach breitägigem Aufenthalt in Berchtesgaben murbe mir mitgeteilt, ich moge in München, wohin ber Sof fich nachftens

verfügen murbe, ben enbaultigen Entichlug bes Ronigs abwarten. Als ich ben Boftmagen bestieg, fab ich einige Equipagen auf ber Strage rollen. Dfterreichische Berrichaften, barunter ber Minifter Graf Thun, machten bem Ronige Befuch. Mit nicht geringer Spannung harrte ich in München auf die Entscheidung. Da flopfte eines Abends wieder Dollmann an meine Thure. Er fam, um mit mir, wie er fagte, zu fneipen. Doch abnte ich an feinen verlegenen Dlienen ben Trager ichlinmer Runde. Er ließ in ber Rueipe eine Flasche bes beften Beines auffahren, offenbar als Mutbringer und Tröfter und rudte endlich mit ber Radricht heraus, bag ber Konig, bei aller perfonlichen Sochachtung, auf meine Dienfte verzichten muffe. Bur Erläuterung fügte Dollmann, gewiß aus guter Quelle, hingu, protestantifche Bietiften hatten meine firchliche Befinnung, öfterreichische Burbentrager meine politischen Unschauungen bem Könige als bebenflich geschilbert.

Ich war nicht lauge nach Bonn gurüdgekehrt, als ich burch ein Kabinettschreiben überrascht wurde, des Inhaltes: Dem Könige sei für das Amt eines Bibliothekars und Sekretärs der Hille der Beinhold Bauli empfohlen worden. Da Pauli als Privatdogent in Bonn lebe, werde ich wohl den Wunsch des Königs leicht erfüllen und meine Meinung über seine Fahigkeiten in einem Gutachten zusammenfassen können. Aus diesem Zeichen des Vertrauens ersah ich wenigstens, daß äußere Gründe meiner Abweifung zu Grunde lagen. Konnte ich über die Tauglichseit eines Iweiten ein Urteil fällen, mußte ich doch selbst die passen

ben Eigenschaften besitzen. Natürlich spendete ich dem lebensprüsenden, gesitwollen Pauli, wie es sich gebührt, großes Lob. Schließlich hatte er keinen bessern Erfolg als ich. Er wurde nach München zu versönlicher Vorstellung berusen, auf das liebenswürdigste empfangen und dann mit Hochachtung entlassen. Ich war nicht gut genug österreichisch, Pauli zu gut preußisch gesinnt.

Co ichien mir benn bas Chidfal beftimmt, als Privatbogent alt zu werben. Die Jahre vergingen, ohne bag bie außere Lage fich anderte. Ich wurde nicht verbittert. Dagu lebte ich zu gludlich in bem fleinen Sauschen, faft am Ende ber Roblenger Strafe, mit Beib und Rindern und befaß zu viele gute Freunde. Much ließ ber befriedigenbe Wirfungsfreis an ber Universität mich oft bie außere Burudfetung vergeffen. Der Minifter Raumer hatte es in feiner Macht, daß ich ewiger Privatbozent blieb, er konnte es aber nicht hindern, daß ich anfing, zu ben beliebteften Lehrern ber rheinischen Sochschule gegahlt zu werben. Rur ermübete mich auf bie Lange bie ewige Brotarbeit und murbe bie Teilnahme, bie uns von allen Geiten gefpenbet murbe, zuweilen laftig. Wir maren zu guterlett bie Schmerzensfinder Bouns geworben. Jedermann fand es unbegreiflich, bag bie außere Unerkennung ausblieb, jebermann hielt fich verpflichtet, fein Mitleib mit unferer gegenmartigen Lage auszusprechen. Meine liebe Frau nament= lich litt unter ber nicht immer glüdlich gewählten Form, bie Teilnahme auszubruden, unter ben vielen gutgemeinten, aber felten brauchbaren Ratichlagen. Den Schmerzens:

tinbern brohte bas Schidfal, baß man fie als allgemeine Schützlinge, welche kein Recht felbständigen Willens befaßen, behandelte.

Dit ftolger Freude erfüllte es mich aber bennoch, bag auch Manner von wefentlich entgegengefestem Standpunfte gu meinen Gonnern und Berteibigern gehörten. Der ftramm tonfervative Brofeffor Berthes forberte mich in jeber Beife und ließ meinen politischen Unschauungen Gerechtigkeit miberfahren. Er hielt fie mohl für irrig, noch irriger und verberblicher erschien ihm aber bas Treiben ber reaktionaren Bartei in Berlin, welche nur in fleinen Bosheiten, in gemeinen perfonlichen Norgeleien ihre Rraft aukerte. Er mar überzeugt, bag ich ftete mur bie Babrheit anftrebte und niemals bie miffenschaftlichen Lehren burch Barteimeinungen vergifte. Berthes mar ber Mentor aller Pringen, welche bie Bonner Universität besuchten. Er verfaumte niemals, fie zu verpflichten, bag fie auch bei mir Borlefungen hörten ober ein Privatiffimum fich lefen ließen. Go tam es, bag ich im Laufe ber Nahre Dit= glieber faft aller europäischen Fürftenfamilien zu meinen Ruhörern gablte. 3ch muß anerkennen, bag mit einer einzigen Ausnahme - fie gehörte einem winzigen Fürftenhaufe an alle jungen Berren an Liebensmurbigfeit und ernftem Intereffe an ber Cache miteinanber metteiferten und gang banach angethan maren, ben Bilbungseifer in unfern Fürftenfamilien schätzen zu lernen. Auch hier gefiel fich bas Schidfal, mit mir eine Romobie ber Irrungen aufzuführen. In ben Augen ber Regierung war ich ein bebenkliches Individium, ben Sofen galt ich als eine vertrauensmurbige Berfonlichfeit. Berabe in ber Beit, in welcher mich Rleift-Repow im Auftrage bes Berliner Minifteriums unter Bolizeiaufficht ftellte, murbe ich auserfeben, einen preußischen Bringen, ben gegenwärtigen Regenten von Braunfdweig, auf einer Studienreife burch bie Rheinproping ju begleiten und ihn in die Topographie, Geschichte und ben Induftriebetrieb bes Landes einzuführen. 3ch banfte Berthes für bie vielen Freundschaftsbeweise, fo gut ich tonnte, indem ich nach feinem Tobe ben zweiten Band feiner "Bolitifchen Ruftanbe und Berfonen in Deutschland gur Beit ber frangofischen Berrfchaft" brudfertig machte; eine mahre Gebulbsprobe, ba Berthes, burch feinen Bapiergeig berühmt, fein Manuftript auf alten eingeriffenen Briefumichlägen zu ichreiben pflegte und häufig die Begifferung berfelben vergaß. Much Beth: mann-Bollmeg fprach öfters bei bem armen Brivatbogenten "Der Minifter Raumer", fo ergablte er mir bei feinem letten Befuche, "burch bie allseitigen Bermenbungen für Gie gereigt, hat fich nun barauf verbohrt, feine Dacht gu zeigen. Aber eine Anderung ber Regierungspolitit, ein Minifterwechsel fann bei ber gespannten innern Lage ber frante Ronig mußte fich burch feinen Bruber vertreten laffen - nicht mehr lange ausbleiben. Und bann merben and Sie ju Ihrem Rechte tommen." Co geschah es in ber That. 218 Bethmann-Sollweg unter ber Regentschaft das Minifterium bes Unterrichts übernahm, war eine feiner erften Thaten meine Beforberung jum Professor, porläufig freilich ohne Gehalt.

## 13. Die letten Bonner Jahre.

Dahlmanns Tob (1860) fcmitt tiefer in bas Univerfitäts= leben und auch in mein Schidfal ein, als wir bei feinem hohen Alter und feinem ftill gurudgegogenen Banbel anfangs vermuteten. Der Universität ging mit ihm ein moralischer Mittelpunkt verloren. Gerabe bie besten und angesehensten Kräfte horchten willig auf feine Meinung und unterwarfen fich gern feinem Urteil. Gelbft fernftebenbe murben burch migfällige Augerungen bes alten Dahlmann peinlich berührt. Seiner Bermittelung mar ber Ausgleich ber Gegenfate, welche ja an feiner Univerfität fehlen, oft gelungen, feine Autorität hatte nicht felten beginnende Reindschaften an offenem Musbruch gehindert. Bett hatten die Gegenfate ein freieres Spiel. Meiner Frau und mir war aber burch Dahlmanns Tob bas Saus verfchloffen, in welchem wir unfer zweites Beim gefunden, behaalichen Frieden geatmet und boch auch die reichsten Anregungen empfangen hatten. Bollten wir nicht gang einsam haufen, fo mußten wir neue gefellige Begiehungen fnüvfen.

Das Bonner Leben erfuhr überhaupt feit bem Unfang

ber fechziger Sahre mannigfache Anderungen. Die erfte und wichtigfte war bas Ginbringen politischer Strömungen in alle Kreife. Wir ftanben uns wohl auch früher in politifchen Begenfaten, fogar in febr ichroffen, gegenüber. Aber unter ber ftarren Dede ber Reaftion mar eine fraftigere Bewegung, eine offene Außerung unmöglich gewefen. Best wurde ber Barteibildung freier Raum gegeben. Spbels Berufung an Dahlmanns Stelle brachte namentlich bie politischen Intereffen in ben Borbergrund. Sybel lebte und webte in ben parlamentarifchen Rampfen, ftand im Landtag mit an ber Spite ber Opposition gegen die Roonsche Armeereform und verschaffte natürlich auch in ber gefelligen Unterhaltung bem politischen Element eine große Geltung. Ein geborener Itheinlander, befag er noch aus früheren Zeiten gablreiche Freunde, seine Leut= feligfeit und leichte, beitere Natur fügte viele neue bingu. So bilbete fich allmählich um Sybel ein größerer Rreis wefentlich burch verwandte politische Anschauungen verbunden, welchem ein anderer nicht gerabe feindselig, aber boch fremb gegenüberstand. Ein anderes örtliches Ereignis erweiterte bie Scheidung ber Befellichaft. Rach vielen Jahren mar endlich wieder das Amt bes Kurators besetzt worden. Bis dahin hatte es immer ber zeitige Reftor verwaltet. Übelstände eines Jahreswechsels im Kuratorialamte hatten fich längst fühlbar gemacht. In ber Bermaltung fehlte jebe Stetigfeit; größere Plane gum Beften ber Universität fonnten nicht burchgeführt werben, ba jeber neue Reftor von ber Thatigfeit bes Borgangers abfah und felbständig

schaffen wollte. Das Enbe mar, bag bas Regiment eines jeben Reftor-Rurators nur burch eine fleine That, Die gar oft zum Spotte reigte, verewigt murbe. Der eine fcmarmte für "ein hartes, aber bequemes Copha" im Profefforen: gimmer. Er hoffte baburch bie Spbariten und Spartaner unter ben Brofefforen zu gewinnen. Der andere faumte alle Bege im Sofgarten mit niedrigen eifernen Staben ein, welche er, um fie ja recht unkenntlich zu machen, grun anstreichen ließ. Dan hörte in ben nachsten Tagen nur von Beinbruchen und Jugverrentungen. Der Spott fiegte nicht über ben Arger vieler Rollegen, bag bie Scheinmacht ber Reftorwurde burch bie Trennung vom Kuratorialamte gefürst murbe. Der Rurgtor Wilhelm Befeler, ber frühere Statthalter von Schlesmig : Solftein, mar feine leichtlebige Ratur, welche ber feinbfeligen Stimmung einzelner Brofefforenfreife bie Spite abgubrechen verftanb. Man mußte ihm naber tommen, um fein ebel pornehmes Befen gu würdigen. Dem fernerstebenden erfcien er falt und fteif. Co bilbeten fich allmählich zwei Barteien, bes erften Unlaffes gewärtig, zu ben Waffen zu greifen.

Eine weitere Trennung der früher einheitlichen Gesellschaft in mehrere Gruppen bewirte endlich das rasche Wachstum der Stadt. Anger englischen Familien, in welchen damals noch nicht die shop-keeper Junft, sondern die wirklich vornehme gentry vorherrichte, siedelten sich mehrere deutsche Kaussperren in Bonn an. Sie hatten in Elberfeld, in Manchester, New-York sleipig gearbeitet, Vermögen erworden und wollten nun am schönen Rheine die

Ruhe genießen. Anfangs verfolgten wir mit bloger Reugierbe ben Billenbau auf ber Roblenger Strafe. Balb gewannen wir einzelnen Leuten ein größeres Intereffe ab. Benn Dahlmann in ben letten Lebensjahren feinen Spagier= gang in ber Richtung nach Gobesberg einschlug, mufterte er gern ben Fortgang ber Arbeiten. "Ich liebe es, aus ber Form und Geftalt ber Saufer Schluffe auf ben Charafter ber Bewohner zu giehen." Gin Landhaus fand fein befonberes Gefallen. "Der Mann, ber nach biefem Blan bauen laft, bat großen Geichmad und Bilbung." Dahlmann täuschte fich nicht. Der Bewohner, aus bem Bergischen zugewandert, murbe nach furger Frift ftets obenan genannt, menn bie beften Burger Bonns aufgezählt murben. Gottlieb Kyllmann, fcon in feiner Beimat politisch thätig er war Mitalied bes vereinigten Landtags und 1848 Lanbrat gemesen - nahm fich auch in Bonn ber Gemeinbefachen eifrig an, war einflugreich in ber Berfammlung ber Stadtverordneten, tonangebend in ber Rongertgefellichaft. Nicht blog Musikfreund, sondern ein wirklich feiner Musikkenner, schuf er der Kunft in feinem Hause eine überaus behagliche Beimftätte. Regelmäßig veranftaltete er Quartettabende, für welche er die Lehrer bes Rolnischen Ronfervatoriums, an ihrer Spige als Brimgeiger Dtto von Ronias= low, gewonnen. Ramen hervorragenbe Rünftler burch Bonn, jo maren fie felbstwerftandlich feine Gafte und banften ihm burch gern gewährte reiche Spenden ihrer Runft. . Er gab bem mufitalifden Leben in Bonn einen machtigen Schwung und führte auch meine Frau und mich in die musikalischen Rreife ein. Die Anllmanniche Billa, ein vornehm einfacher Bau, trefflich gelungen in ben Magen, mufterhaft in ber innern Einrichtung, mar nur wenige Schritte von unferer Wohnung entfernt. Der Nachbarverfehr vermanbelte fich rafch in einen Freundschaftsbund, befonders, feitbem auch Ryllmanns Cowager, Prener, von Manchester nach Bonn nberfiedelte und in unferer unmittelbaren Rabe fich anfaufte. Sier mar bie Frau bas belebenbe Element, mahrenb in Anllmanns Saufe bie feuerfprühenbe, rafch begeifterte Ratur bes Mannes alle mit fich fortrif. Aber gerabe burch ben Gegenfat zur ftillwirkenben feinfinnigen Frau und zu ben anmutigen Töchtern, welche balb mehr bem Bater, balb mehr ber Mutter nachgeraten maren, leiber bald bas Elternhaus verliegen, famen in ben Berfehr mit Anumanns reiche Farben. Wir bilbeten fcblieflich eine große Familie, befuchten gemeinsam bie Burgenichkongerte in Köln, machten gemeinfam alle Ausfluge und ließen felten einen Tag vorübergeben, an welchem wir uns nicht geseben ober boch wenigstens voneinander gebort hatten. engere Nachbarbund hob ben weitern Berkehr nicht auf, loderte ihn aber boch merklich. Und ba ahnliche Freund: ichaftsaruppen auch in andern Rreifen gefchloffen murben, fo empfing bie alte gesellige Ginheit abermals ftarte Ginbußen.

Erst burch Kyllmann trat ich auch gin Otto Jahn in nähere Beziehungen. So lange Dahlmaun lebte, hatten wir ums in beffen Saufe öfter getroffen, sonst war aber ber Berkehr bei bem namenlosen Studieneifer Jahns, ber

ihn nur felten vom Schreibtifche weichen ließ, meiftens auf zufällige Begegnungen beichränft gemefen. Dit Anlmann verband Jahn bie Musikliebe. Er murbe, gerabe fo mie wir, ber ftanbige Gaft an ben Quartettabenben und unfer gewöhnlicher Begleiter, wenn wir zu ben Burgenichkongerten fuhren. Eine noch größere Annäherung führten bie Borarbeiten für bas Arnbtbenfmal herbei. Dtto Sahn, Rull: mann und ich maren in ben geschäftsführenben Ausschuß gemählt worden und versammelten uns täglich gur Mittags= geit bei bem Schapmeifter bes Ausschuffes, bem Buchanbler Markus, nebenbei unferm gemeinsamen Freunde und madern Bertrauten aller unferer Gebanten und Sorgen, um bie nötigen Schritte gur Forberung bes Werfes gu beraten. Oft gogen fich bie Situngen in bie Lange, fo bag Sahn ben Mittagstifch in feinem Gafthaufe barüber verfaumte. Da bat ihn balb Ryllmann, balb ich ju Tifche. Den Sausfrauen mar aber ber unerwartete Gaft nicht immer bequem. Bir ichlugen baber Jahn vor, zumal bie Gigungen immer langer murben und feine Gefundheit unter ber ichlechten Wirtshausfost litt, regelmäßig unfer Mittagsgaft zu werben. Die meisten Tage nahm Anllmann in Unspruch, ber Mittwoch fiel uns zu. Dabei blieb es bis zu Jahns Tode, auch nachdem ber erfte Unlag längst nicht mehr bestand. Einen beffern zuverläffigeren Freund als Otto Sahn gab es nicht. Er fannte feinen Unterschied gwischen ben eigenen und ben Intereffen bes Freundes. Die gange Kraft und die gange Zeit widmete er, wenn es Not that, bem letteren und empfand wirkliche ober vermeintliche

Unbill, Die biefem wiberfuhr, fogar tiefer, als hatte er fie felbit erbulbet. In ichweren Tagen ftanb er uns hilfreich und aufopfernd, wie ein treuer Ramerad gur Geite. Der innige Berfehr enthullte außerbem Seiten feiner Ratur, welche ber Frembe niemals in ihm vermutet hatte. Dit Dablmann teilte er bie Gigenfchaft, baf er nur im engften Rreife auftaute. Derfelbe Mann, welcher in großer Befellichaft fich in ein eifiges Schweigen hullte, als fteif, unnahbar galt, tonnte an ben Ryllmannichen Quartett= abenben ober am Familientische eine fprubelnbe Berebt= famteit entfalten. Der angebliche Buchermurm mar gerabegu erfinderisch, Frauen garte Aufmerksamkeiten, Kindern unverhoffte Freuden zu erweisen. Der icheinbar trodene Belehrte offenbarte im Kreife pertrauter Freunde eine Fulle ber feinften Bebanken, ber tiefften Empfindungen. feinem Ropfe und feiner Bruft mar fur bie verfchiebenartigften Beiftesintereffen gleichmäßig Raum, für Bafenbilber und Goethe, für Schlesmig - Solftein und Apulejus, für Mogart und Baufanias. Und jebe Cache betrieb er mit folder Grundlichfeit und perfonlichen Singabe, bag man glauben mußte, fie allein fulle fein Leben aus. Dtto Jahn war ein Mann von ftarken Affekten, baher fich Gegenfate leicht bei ihm gu icharfen Fehben gufpitten. Un folden fehlte es überhaupt in ber Zeit von 1860-1866 nicht. Balb führten uns politische Fragen auf ben Rampf= plat. Die banifche Gewaltherrichaft in Schleswig-Solftein, bas Unrecht bes Augustenburgers auf bie Regierung murbe in unfern öffentlichen Berfammlungen icharf erörtert, mobei Jahn bas Sauptwort führte. Bei einer folchen Gelegen: heit lernte ich auch bie Unnehmlichkeit öffentlicher Berlachung fennen. Gine große Bürgerversammlung hatte eine Betition an ben Bunbestag, er moge bie Rechte bes Auguftenburgers mahren, befchloffen. Ich hielt es nicht für folgerichtig, bem Bunbestag, beffen Aufhebung wir fonft erftrebten, ju huldigen. Mis es gur Abstimmung über ben Antrag fam. erhob ich mich allein gegen benfelben. Schallenbes Belächter folgte meiner That. Balb entzweiten bie Bonner Rreife innere Angelegenheiten ber Universität. Am meisten machte ber fogenannte Ritichl: Jahniche Streit von fich reben. "Ein Sturm im Glafe Baffer," meinten viele Fernftebenbe. Bir aber, welche in benfelben hineingezogen wurden, empfanden nur zu fehr bie Schädigung ber Universität burch ihn und beflagten als Nachhall besfelben bie bittere Stimmung in ber Bonner Gefellichaft. Der Streit mare anfangs mahr: scheinlich beigelegt worben, wenn fich ein Mann von Autorität, welcher bas Bertrauen beiber Barteien genog, gefunben hatte, benn in Wahrheit trugen falfche und feige Freunde bie Sauptichulb an bem 3mifte. Gin vollftanbiger Einblid in bie Cachlage mußte bie perfonlichen Berbachtigungen als grundlos enthüllen. Leiber agb es feinen folden Mann. Die Ginmifdung britter Berfonen erhitte bie Rampfluft und erweiterte bas Streitfelb. Über bie Röpfe ber urfprünglichen Gegner hinmeg murbe ber Angriff auf ben Kurator und ben Minifter gerichtet. Befeler befaft viele Feinde nicht allein unter ben Brofefforen, fonbern auch unter ben höhern Staatsbeamten. Gerüchtmeife verlautete, ba fich bie Bermaltung ber Rheinproving im Sahre 1859 fcmach und fraftlos gezeigt hatte, fo mare Befeler bagu außerfeben, im Falle ber Rriegsgefahr als foniglicher Rommiffar mit außerorbentlichen Bollmachten an bie Spite ber Provinzialregierung zu treten. Das wedte natürlich ben Sag und ben Reib ber Beamtenhierardie. Befelers Parteinahme gegen Ritfchl follte für ihn gur Falle merben. Man hoffte, bag nach feinem erzwungenen Rüdtritte ent: weber bie alte gemütliche Kuratorialwirtschaft wieber zu Ehren fommen werbe ober ein Rurator aus rheinischen Rreifen gemahlt murbe. Merkwurdig, wie viele Berfonen auf einmal als paffende Ranbibaten genannt murben, mahrend früher, über ein Jahrzehntlang, fein folcher gefunden werden fonnte. Bom Dberprafibenten ber Broving bis jum fleinen Bonner Burgermeifter erfchienen eine gange Reihe von Beamten für bas Umt trefflich geeignet. Angriffe auf ben Kurgtor Scheiterten, ba fich ber Minifter feines Beamten fraftig annahm. Go verfuchte man benn auch über ben Ropf bes Minifters auf ben Ronig gu wirfen. Fürftliche Berfonen, ber Ergbifchof von Roln, fogar Raifer Napoleon III., biefer burch ben Ginflug von Dabame Cornu beftimmt und bem Überfeger von Cafars Leben ohnehin jugeneigt, wurden um ihre Ginmifchung augegangen. Der ursprünglich rein innere Universitätsftreit baufchte fich formlich zu einer Saupt= und Staatsaftion auf, bis ichlieflich Bismard in Gaftein burch energischen Einspruch alle unberechtigte Zwischentragerei abschnitt und wenigftens außerlich wieder Rube fchuf. Die Universität aber hatte bleibenden Schaben. Ritsch zog nach Leipzig, Jahn versant infolge ber dauernden geistigen Aufregungen in Siechtum und starb schon nach wenigen Jahren. So versor Bonn sast gleichzeitig seine zwei berüspniessen Lebrer.

In biefen Monaten voll Unruhe und Unfrieden vollendete ich meine "Gefdichte Dfterreichs feit bem Biener Frieden 1809." Das Buch war noch ein Bermächtnis Dahlmanns. Alls Salomon Birgel in ber Mitte ber fünfziger Sahre ben Blan ju einer Staatengeschichte ber neuften Zeit fagte, erbat fich und empfing er auch Dahlmanns Rat. Dahlmann empfahl mich für bie Gefchichte Ofterreichs. Gar lodend wirfte bie Aussicht mit Birgel, ben alle Bonner Freunde überaus achteten, in ein naberes Berhältnis ju treten. Trothbem gogerte ich lange Beit, auf ben Antrag einzugeben, ba ich fürchten mußte, aus meinen Fachstudien herausgeriffen ju werben. Aber Dahlmann hörte nicht auf, mich zu ermuntern, Sirgel zu brangen. Wenn ich die Nachte zu Silfe nahm, fonnte ich ben verichiebenen Aufgaben und Bflichten genügen. 3d Saate baber zu, nur erbat ich mir, nicht zu Birgels Freude, eine langere Frift. Mir fteht ein Urteil über ben wiffenschaftlichen Wert bes Buches nicht zu. Worüber ich aber gute Mustunft geben fann, bas find bie Biele, bie mir porichwebten und bie Silfsmittel, welche mir ju Bebote ftanben. Bon Saufe aus verzichtete ich auf eine eingebende Erzählung ber äußern Bolitit bes Wiener Rabinetts. Die Benützung ber Archive ber Großstaaten war mir verschloffen, aus ben Berichten eines fleinen Diplomaten hatte ich, wie ich aus

Erfahrung mußte, nichts gelernt. Gie maren ber reine Wiberhall Metternichicher Rebensarten. Die Lude in meinem Buche fonnte fpater ein Siftorifer, welchem bie großen Archive offen fteben, leicht ausfüllen. Dagegen erschien es munichenswert, Die innern Buftanbe Dfterreichs feit ben Freiheitsfriegen, Die Natur ber Regierung, Die Lage bes Bolfes, feine Leiben und feine Berfuche, fich von biefen ju befreien, für bie Rachwelt in ausführlicher Schilberung feftzuftellen, fo lange fie noch in ber Erinnerung lebenbig Einem Nachaeborenen find bie fogenannten pormarglichen Ruftanbe in Ofterreich einfach unverftanblich. geradezu unbegreiflich. Die Aufgabe mar in hohem Grabe undantbar. In Bahrheit fchrieb ich eine lange Rrantheits= gefchichte. Warme Brufttone anzuschlagen, bie Lefer gu erheben und zu begeiftern, fie von Gzenen fiegreicher Tapferfeit zu folden bes nationalen Stolzes und ber patriotifchen Singabe gu führen, blieb mir verfagt. Gine pathetifche Darftellung hatte mich mit bem Fluche ber Lacherlichfeit belaben. Rach ber Ratur ber Dinge war nur eine leife Bronie, welche mit ber Erbarmlichfeit und Thorheit ber Menschen nicht grob zu Gerichte geht, aber ben Lefer von bem peinlich ermubenben Ginbrud berfelben befreit, allein berechtigt. Gleichviel ob die Aufgabe littergrischen Neigungen entsprach ober nicht, ob fie einer mehr fünftlerischen Auffaffung ber Gefchichte gunftig ober ungunftig mar, nur fo fonnte fie gestellt werben, sollte bas Buch wirklich unser Wiffen von Ofterreich vermehren. Bur Löfung gerabe biefer Aufgabe ftanben mir auch bie reichften Mittel bereit.

Abgefeben bavon, bag ich mich bes vorhandenen gebructen Materials bemächtigte, die Mühe nicht scheute, die Afta bes Ungarifden Landtages feit 1790 genau burchzulefen, auf bie Gefahr bin, ben letten Reft flaffifcher Latinität ju vergeffen, und emfig bie alten Beitungen, nur mit Unrecht von ben Siftorifern gering gefchätte Quellen, burchftoberte, burfte ich mich einer langen politischen Erfahrung und einer ausgebehnten Renntnis von Berfonen und Thatfachen ruhmen. Seit meiner Jugend maren mir von ben verschiedensten Seiten reichhaltige Nachrichten über bas politische Leben und Treiben in Ofterreich zugeflogen, welche mich fähig machten, Die Stimmungen in einzelnen Rreifen richtig zu fchilbern. Ohne ihre Renntnis blieben aber bie Ereigniffe auch bes Jahres 1848 unverftanblich. befte Bilfe fant ich wieber bei meinem Schwiegervater. Alliährlich in ben Ferien pilgerte ich mit umfangreichen Fragebogen nach feinem Gartenbesite in Brag, wo meine Familie bie Commerfrifche hielt. Da fagen wir nun taglich in ernfter Beratung gufammen, wer nur wohl über biefe ober jene Thatfache, biefe ober jene Berfonlichkeit Die befte Runde ichaffen tonne. Pintas befag weitreichende Berbindungen. Geine Freunde fagen in ben Minifterfangleien, ftanben mit an ber Spite ber Provingialverwaltung und ber Provinggerichte. Er war ber Bertrauens: mann zahlreicher Kavaliere und Banquiers. Unermüblich fchrieb er Briefe ober holte perfonlich Erfundigungen ein, um meine Bigbegierbe zu befriedigen. Geiner Bermittelung bantte ich auch, bag mir bie ftanbifchen Urchive geöffnet



wurden. Nicht durch Bertrauensbruch, wie später meine lieben czechischen Landsseute verleumberisch behaupteten, sondern auf offenem amtlichen Wege verschaffte er mir ben Jutritt zu ihnen. Es ist wohl nicht dagewesen, daß man einem Historifer die Benuhung der Archive als Verbrechen anrechnete. So sammette sich im Laufe der Jahre ein Material in meinen Händen, wie es in solcher Fülle und Mannigsaltigseit saum ein Mitlebender besaß, ein Nachgedorener gar nicht mehr erwerben kann. Dhue Selbstwöberhebung darf ich von meinem Buche behaupten, daß es in Bezug auf die Erkenntnis der innern Justände Ofterreichs dem fünstigen Historifer als Quelle und zwar als lautere Duelle bienen wird.

Ich war barauf gefaßt, daß das Wert allen Parteien in Cherreich gründlich mitfallen werde. Die deutsche, durchgängig großdeutsch und preußenfeindlich gesinnt, grollte mir, daß ich die Unfähigfeit des Kaiserstaares, an der Spige eines nationalen deutsche Reiches zu stehen, unwöberleglich dargethan hatte. Die Slaven waren wieder empört, daß ich sire sleinen Gernegroß nicht zu Heben, auf Unwissenderte und bin lächerliches Erreben, auf Unwissendert und binden hoch eine nationale Kultur auszudauen, nach Gebühr brandmartte. Den Liberalen klang meine Schilderung der Revolution nicht begeistert genng. Auch zurnen zu det ich ich ich ich die eine die den den merklichen kang zum Doltrinären, als ob die Staatsdachen sich nach dem Muster eines Zivilprozesses behandeln ließen, gesigelte, die Konservativen sübstren einfold Klage

über bie graufame Schilberung ber alten Machthaber. Diefe Ungufriebenheit mar gang am Plate. Ich wollte feine Barteifdrift verfaffen und mußte baber jebe einzelne Bartei verleten. Dag aber bas Buch einen folden Sturm brutalen Saffes aufachen, eine folde Blut ber gemeinften Befchimpfungen und Berleumbungen in Ofterreich entfeffeln werbe, hatte ich boch nicht erwartet. Das Beste barin leisteten meine biebern czechischen Landsleute. 3m bohmischen Landes= archive murbe ein von mir benuttes Aftenftud aus bem Jahre 1790 nicht gleich gefunden. Es mar, wie auf meine icharfe Beschwerbe ber Archivar bekennen mußte, einfach in ein anderes Aftenbundel verlegt morben. Das genügte aber, bag bie czechifden Zeitungen meinen Schwieger: vater und mich offen bes Diebftahls beschuldigten. Daneben konnten bie Bezeichnungen : Landes: und Bolksverrater noch als Chrennamen gelten. Daß ich bie Geschichte Ofterreichs im Auftrage ber preußischen Regierung geschrieben habe und im Colbe Bismards ftebe, founte ich in ben Wiener Blättern oft genng lefen. Der Sauptsammelplat übelriechender Lügen blieb aber fortbauernd bis heute Burgbachs, von ber Wiener Afabemie ber Biffenich aften unterftuttes, von ber Ctaatsbruderei verlegtes: "Biographisches Lerikon bes öfterreichischen Raiferstagtes." Daß Burgbach in meiner Lebensbeschreibung ein abschredenbes Berrbild meiner Berson bot, verftand fich bei feiner feinbseligften Stimmung von felbft. Aber bis gum Lader= lichen verftieg fich boch fein Sag, wenn er mein bidleibiges Buch über "Haffael und Michelangelo" einen blofen "Artifel" nannte und als einziges Porträt eine überdies miglungene Rarrifatur in einem czechifchen Spottblatte anführte. Richt genug baran - beinahe in jebem Banbe, bei paffenben ober unvaffenden Gelegenheiten, murbe mein ehrlicher Name herbeigeschleppt, um ihm bas Berbrechen ber "Felonie" anzuhängen. Das Tollste leistete Burgbach in ber Biographie bes Generals Dad, welcher 1805 Ulm an Navoleon überaab. Sier heift es, ohne allen Rusammenhang mit bem Tert, von mir: "Springers Wert hat mitgeholfen, bag Breuken Rrieg gegen Ofterreich geführt, ba er ben Raiferftaat in feiner Gefchichte in einer bes Ofterreichers unwürdigen Beife blofigestellt und herabgebrudt und feine Schwächen in benunciatorifcher Beife bloggeftellt (sic!) hat." Nach folden Berläfterungen wirfte wie Balfam bas Lob ber ungarifchen Staatsmanner, mit welchen ich auf einer Reife nach Besth in nabere Begiehungen trat, ich hatte bie Ereigniffe in Ungarn burchaus mahrheitsgetreu geschilbert, fowie bie Anerkennung ber besten beutschen Siftorifer, wie namentlich Sybels, welcher (in ber Rölnischen Beitung) feinen Geringeren als Gibbon jur Bergleichung herangog. Much ein liebensmurbiger Brief Frentags, ben Einbrud bes Buches auf die fronpringliche Familie fcilbernd, ftellte fich ein, hob ben Mut und brachte wieder hellere Tone in bie Stimmung. Der Ausbruch bes Rrieges 1866. wenige Monate nach ber Ausgabe meines Buches, gab zu Berbächtigungen meiner Berfon neuen Unlag. 3ch ftanb naturlich gang auf preußischer Seite. Satte ich boch feit bem Jahre 1848 als frommen Bunfch wiederholt ausgesprochen, was jeht das greisdare Kriegsziel bildete. Mit meinen österreichischen Stammesgesschillen kam ich durchaus nicht in Widerfreit. Denn das "große Unglüd", das alle unbesangenen Csterreicher stets als das einzige Kettungsmittel herbeigeschnt hatten, um die Regierung von ihrem verderblichen Wege endlich abzulenten, war gefommen. Zeht erst, neben einem mächtigen Preußen und Deutschlant, des sann sich Ckrereich auf seine wahre Westimmung und vermochte den wichtigsten Ausgaben der innern Politis seine volle Kraft zu widmen. Daß das Staatsschiff auch nach her noch vielsach sich sich und sich eine kraft zu widmen. Daß das Staatsschiff auch nach her noch vielsach sich ist nicht immer einsätt, ist nicht die Schuld der alten österreichischen Patrioten. Sie haben stets vor schlechten Steuer-leuten gewarnt.

An ben heftigen Zeitungstämpsen, welche bem Kriege worangingen und jolgten, teitzunehnen, hielt ich mich nicht berusen. Unr einmal erhob ich in ben "Grenzboten" träftiger meine Stimme, als die Wiener Presse, im ersten blinden Jorn über den Sieg der preußischen Wassen, derne Wiederwergeltung deutschlie Dichter und deutschlied Wiederwergeltung deutschließen. Abgeseigen dawon, daß es persönlich unschiellich gewesen wäre, Triumphlieder über die, wenn auch wohlverdiente Demittigung meiner alten Heimat anzustimmen, sehlte mir auch die Zeit zu eingehender politischer Thätigseit. Sodald ich die letzen Buchstaden in meiner Geschichte Äberreichs geschrieden hatte, griff ich auf den Altan zurüg, ein Buch sunsschlicher Voolsiene ihrer endsülltigen Lösung näher zu bringen, bisher

wenig beachtete Aunte in der fünsterischen Entwidelung in ein helleres Licht zu stellen. Im herbst 1867 erschienen meine "Bilder aus der neueren Kunftsgeschienen meine "Bilder aus der neueren Kunftsgeschiene" Mit dem größten Siere setze ich mich an die Arbeit, bemühte mich, auch den Aufsätzen einen seineren sormalen Schliff zu geben. Der Ersolg nuste mich zur rieden stellen. Bieles, was die "Bilder" zuerst ausgeprägt hatten, läuft bereits als Scheidenminz um. Aber mit meinen Körperträften ging es schier zu Ende. Nicht ungestraft hatte ich sie über ein Jahrzehntlang bis zur äußersten Grenze angespannt und ein Doppelseben geführt, in meiner Wissenschaft und stellt ausgebilden geführt, sin meiner Wissenschaft und stellt ausgebildet und daneben sir das ächliche Prot hart gearbeitet.

Sine Erkältung, bei der nächtlichen Rücklehr von Düsselder hort, wo ich einen Vortrag im Malkasten gehalten hatte, geholt, brachte im Frühling 1868 die Krantseit zum Ausbruch. Der Bonner Arxt sah in meinem Leiden nur eine Erschöpfung insolge übermäßiger geistiger Anstrengungen und ließ die anderen Symptome, den husten, die Atennot unbeachtet. Sein Nat lautete: Gehen Sie in die Berge und laufen Sie sich in Baddenweiter zusammenbrach. Meine arme Fran, telegraphisch von meinem Elend benachrichtigt, sand einen tottranten Mann. Ihrer ausopsernden Pstege danke ich se alsein, daß die Krantspit — Bronchtits und Nippensellentzündung — endlich wich, die Kräste zunahmen und in steinen Tagereisen die Kücklehr unch Bonn unternommen werden kommte. An eine Aufnahme meiner Thätige

feit mar aber nicht zu benten. Der leiber jett erft zu Rate gezogene Rlinifer Ruble machte meine Berftellung von einem langeren Aufenthalt im Guben abhängig. Wie follte ich aber bie Roften einer boppelten Saushaltung beftreiten? Da zeigte es fich, bag ich zwar manche Gegner und Keinde befag, aber boch noch ungleich mehr warm: herzige und thatfraftige Freunde gewonnen hatte. Dhne daß ich eine Ahnung bavon befaß, hatten fich in verschie: benen rheinischen Stäbten, in welchen ich Borlefungen gehalten hatte, angefebene Manner gufammengethan und einen ftattlichen Beitrag zu ben Reifekoften gefammelt. Meine Überraschung fannte feine Grengen, als mir eines Tages bie Boft einen biden Gelbbrief mit einer anonnmen Bufchrift in bas Saus brachte, in welchem in feinfinniafter Beife bas Intereffe an ber Biffenschaft als Sauptmotiv ber Cammlung betont, und bie große Cumme Belbes als Chrengabe, gleichfam als nachträgliches Sonorar für meine Leiftungen als Lehrer bezeichnet wurde. Daburch wurde ber fonft peinliche Stachel eines blogen Bohlthatigfeits: aftes vollständig gebrochen. Niemals habe ich bie Namen ber einzelnen Spenber erfahren, niemals auch nur bie leifeste Andeutung, bag biefer ober jener fich mir gegenüber als Batron fühle, gehört. Beitlebens bleibe ich ben waderen rheinischen Freunden für ihre Teilnahme gu warmften Dant verpflichtet. Auch bas fronpringliche Baar fteuerte zu ben Roften ber Erhohlungsreife fraftig bei, in bem liebensmurbigen Begleitschreiben gleichfalls betonenb. bağ es mich bem Dienfte ber Biffenfchaft bauernd gu

erhalten wünfche und hoffe. Das Minifterium mit ber Bitte um einen Reisezuschuß anzugeben, lehnte ich, burch Erfahrungen anderer gewitigt, ab. Mehrere Mitglieber ber Universität, insbesonbere ber Curator Befeler, ftellten, ohne mich zu fragen, bas Bittgefuch. Wie zu erwarten ftanb, erklarte ber Minifter leiber feine Mittel fur berartige Zwede zu besiten. Aber Dlahausen, ber mir mohl= wollende Referent im Ministerium, wußte Rat. feinem Freunde Reubell hatte er erfahren, bag bas auswartige Umt über einen Dispositionsfond verfüge, welcher fcon öfters ben anderen Minifterien ausgeholfen hatte. Durch Reubells Bermittelung murben mir vom ausmärtigen Ant eintaufend Thaler angewiesen, mogegen ich, wie Reubell fdrieb, nur ber Form megen, gur Ginfendung von Stimmungsberichten aus Italien verpflichtet wurde. Ich fchrieb auch folche aus verschiedenen Städten, bin aber überzeugt, baß fie ungelesen im Ministerialarchive mobern. Meine werten Freunde in Ofterreich werden vielleicht barin eine nachträgliche Ablohnung für bie in meiner Gefchichte Ofterreichs geleifteten Dienfte entbeden. 3ch weiß nur, bag biefes bie einzige Begiehung mar, welche ich mit bem ausmärtigen Mnt und beffen Leiter unterhielt.

Sorgenfrei konnten meine gute Frau und ich Enbe Ottober die weite Reise nach dem Süben antreten. Unspre brei Kinder blieben unter der Obhut der greisen Große mutter, welche auf die Rachricht von meiner Erkraulung fofort aus Prag herbeigeeilt war, von teilnehmenden Freunden umgeben, in Bonn gurid. Wir wuffen sie

vortrefflich aufgehoben und sahen mit fröhlichen Hoffnungen bem Heilerfolge im warmen Italien entgegen. In Florenz und Rom hielten wir uns nur turze Beit auf, eilten sorasch als möglich unser Reiseziel, das von dem Arzt besonders empfohlene Ralermo zu erreichen.

Sicilien zeigte bamals ben Inselcharafter noch ftart ausgeprägt, ebenfo wie bie einzelnen Stabte nur einen geringen Zwischenvertehr befagen. Reine Gifenbahnen burchschnitten bas Land, von ber nörblichen Ruftenbahn waren erft burftige Anfange porhanden, Die Berbindung mit bem Keftlande mittels ber Dampfichiffe ließ an Rafchheit und Regelmäßigkeit noch viel zu munichen. Bon eiligen Touristen, welche bas Land wie im Fluge burchjagen, heute tommen, morgen geben, aab es feine Spur. Wer nach Balermo in Geschäften ober aus Rudfichten ber Gesundheit tam, war in ber Regel auf einen längeren Aufenthalt geruftet. Co hatte fich auch in ber Tringcria, bei bem alten Mufterwirte Ragufa, eine kleine Kolonie ftanbiger Wintergafte gesammelt, mit welchem fich auf natürlichem Wege ein näherer Berfehr entspann. Am freundschaft: lichsten ftanben wir zu Berrn und Frau von Gugita aus Frankfurt und ber preußischen Generalsfamilie von Gansauge aus Berlin. Die Nachwehen bes Rrieges 1866, bie Spannung amifchen Bfterreich und Preugen, bebrohten gwar anfangs auch unfere Balermitaner Gefellichaft, boch gewann balb bas gemeinsame beutsche Interesse und bie Gewohnheit täglichen Umganges ben Gieg. Namentlich mit Buaitas verabrebeten wir alle größeren Ausflüge

und verlebten wir viele genugreiche Tage. Für uns begann ein mahres Bhaafenleben. Wir murben nicht mube, bie herrliche sonnige und boch frische Luft zu atmen, bie Einbrude ber farbenreichen und boch auch in ber Zeichnung großgrtigen Laubichaft, ber neuen Bflanzenwelt in uns aufzunehmen. Gin einfacher Morgenspagiergang auf ber Marina ober im anftogenben öffentlichen Barten reichten hin, uns für ben gangen Tag frohlich zu ftimmen. Und bann bie weiteren Ausflüge nach Monreale und Can Martino ober um ben Bellegrino herum nach Monbello und Carini, ober nach ber burch Goethe berühmt geworbenen Villa Balagonia. Überall fanden Auge und Phantafie bie mannigfachften Unregungen. Gar balb entbedte ich, bak ich bei icheinbarem Mukiggange auch meine Rach: fenntniffe ermeitern, ben hiftorifchen Ginn ftarfen fonnte. Wie in ber Natur, trat uns auch in ber Runft eine neue Welt entgegen. Außer in Reapel hat ber wilbausichweifende und boch in gemiffen Ginne pornehme Barod: ftil nirgends in Stalien fo viele Denkmaler hinterlaffen, wie in Palermo. Sier allein ericheint er nicht ber Willfur eines einzelnen Runftlers entsprungen, fonbern aus ben Rulturzuftanben herausgewachsen. Das Mufeum führte nur altgriechische Runftwerke und bie mir gang frembe ficilianische Malerschule por bie Augen. Bor allem aber feffelten bie Berte ber Normannenzeit meine Aufmertfamfeit. Ich ruhte nicht eher, als bis ich alle Bagden und Winkel ber Stadt, bamals noch recht unfauber, aber malerisch, burchwandert und die Reste ber normannischarabifden Runft erforicht hatte. Gine Frucht biefer Studien war die Abhandlung über "Die mittelalterliche Runft in Balermo", welche ich nach meiner Rudfehr im Auftrage ber Bonner Universität ichrieb, um ber Duffelborfer Atabemie bei ihrem Jubilaum überreicht gu werben. 3d habe fie fpater umgearbeitet und ben "Bil= bern aus ber neuern Runftgefchichte" einverleibt. Bei ben heimischen Gelehrten fand ich bie liebensmurbigfte Unterftutung. Cavallari, ber Reftor ber fizilianifchen Archaologen, murbe nicht mube mit mir in ben alten Balaften und halbzerftorten Saufern herumguflettern und mich auf biefen ober jenen von mir noch nicht bemerften Reft alter Runft aufmertfam zu machen. Säufig tam er noch am Abend in unfere Stube und führte uns farbige Bilber aus bem figilianischen Bolfsleben vor. Ramentlich als Marchenergabler fant Cavallari feinen feinesgleichen. Wie oft fclug es Mitternacht und wir hingen noch anbachtia an feinen berebten Lippen. Antonino Salinas, aleichfalls auf beutschen Universitäten ausgebilbet, bamals in jungem Bräutigamsglud ichwelgenb, murbe ein Führer im Museum, ber würdige Kanonifus bi Marzo leate mir bereitwillig bie Schape ber feiner Leitung anvertrauten Bibliothet por und unterrichtete mich in ber Geschichte ber neueren Balermitaner Runft, in welcher er mit Recht als bie befte Autorität bei feinen Landeleuten galt.

Über bem gelehrten Umgange wurde der Berkehr mit Leuten aus dem Bolfe nicht vernachläfigt. Ein Fremder, zumal eine Fremde, welche fich um die heimischen Dinge

fümmerte, war bamals eine feltene Erscheinung in Balermo. Man fonnte ficher fein, wenn man auf ber Strage einen Mann um Austunft bat, biefe ausführlich zu erhalten und außerbem noch fur ben übrigen Teil bes Weges einen Begleiter zu gewinnen. Co machten wir allmählich gablreiche Stragenbefanntichaften. Um lebenbigften fteht noch ein junger Abvotat vor mir, welchen wir gleichfalls gu= fällig auf ber Strafe ansprachen und welcher feitbem, fo oft er und erblidte, und fein Geleit anbot. Da bie Balermitaner einen großen Teil bes Tages auf ben Stragen verleben, fo wieberholten fich folde Begegnungen recht häufig. Ihnen bantte ich gute Runde über bie bamals recht verwidelten wenig erfreulichen politischen Buftanbe auf ber Infel. Die Sigilianer tonnten fich in die feste Ordnung, welche ber Unichluß an bas Ronigreich Italien mit fich brachte, nicht gewöhnen; bie Refrutenaushebung, bie schärfer angezogene Steuerschraube wedte große Ungufriebenheit. Dagu famen noch bie nur muhiam erft vor furgem unterbrudten bourbonischen Aufstände. Das Räuberwesen ftand noch immer in Blüte. Über alle biefe Dinge zeigte fich unfer Abvotat wohl unterrichtet. Dleiner Frau murbe aber boch unheimlich zu Mute, wenn er zuweilen über bie Strage auf einen zerlumpten, wild ausfehenden Rerl losfprang und mit biefem Sanbebrude und herzliche Bruge außtauschte. "Das ift ein bes Morbes ober bes Raubes angeflagter Brigante, welchen ich mit Erfolg verteibigt habe", fo erflärte er feine marmen Sympathieen für ben Menfchen.

Meinen guten Francesco col grosso cavallo barf ich unter meinen Bolfsfreunden nicht vergeffen. Bufällig hatten wir gleich anfangs mehrere Tage nacheinander benfelben Ruticher aus ber Drofchkenreihe, welche vor ber Tringcria hielt, gemählt. Er gefiel und wegen feiner Buverläffigfeit und ber Liebe ju feinem Pferbe, einem biden Braunen, mit welchem er fich mabrend ber Kabrt ununterbrochen auf bas gartlichste unterhielt und welches er auf bas forgfamfte pflegte. Wir murben mit ihm eins, bag er uns auf allen unfern Ausflügen fahren folle. Co murbe Francesco, ein fleiner unterfetter Mann von mittleren Jahren, mit lebenbigen Mugen und ftets beiteren Mienen, unfer Leibfuticher. Er merfte balb mein Intereffe an Ruinen, alten gerfallenen Bauten. Dft biente er als Dolmetsch, ba ich ben Dialekt ber Ginwohner schlecht verftand und murbe allmählich felbft von einem archäologischen Gifer ergriffen. Wenn ich im Beichbilbe von Balermo nach ber Lage und ben Reften ber normannischen Luftfchlöffer fuchte, fo blieb Francesco, nachbem er fein Bierd verforgt, an meiner Seite, brang in alle Garten, überfletterte Mauern, untersuchte ben Boben. Als er bei unfern Sahrten mahrnahm, bag mich auch bie buntbemalten Rarren - fie zeigten auf grellgelbem Grunde Bilber ber Saimonsfinder, Rolands u. f. w. - intereffierten, brachte er mich zu Wagenbauern und Malern in den Borftabten, und ließ mich bie Schablonen feben, nach welchen bie Bilber gemacht murben und fpurte auch bie Bolfsbucher im fizilianifchen Dialeft auf, welche bie Sagen von ben

reali di Francia erzählten. Wir schieden zuleht als die besten Freunde. Dreizehn Sahre später kam ich wieder nach Falermo. Auf einem Gang durch den Toledo bewertte ich staumend, daß eine Proschse plüstlich anhielt, der Kutscher undsetümmert um Insassen und Perd vom Bod sprang und auf mich zulief. Unwertelzens preste er mich in die Arme und füßte mich auf beide Wangen mit dem jubelnden Ausrus: ", caro prosessore, mio prosessore!" Es war Francesco. Sein grosso cavallo weitte nicht mehr unter den Lebenden, nur Francesco blühte noch immer und bewahrte mir die alte Treue und Anhängslichteit.

Rur zu rasch stoffen bie Wochen und Monate bahin. Der Frühling war in das Land gefommen, nicht der nordische sich seinen wie der bei bische eine Lebensluft weckende, nobern der schwell, wie verschämt, vorüberhischende Borbote des heißen Sommers, der gar tein Anrecht auf selbidindige Gestung ersebt. Bereits beganu in der Mittagsstunde die Wärme unbequem zu werden, das Leben im Freien auf die Abende und Rachtlunden sich einzuschrächten. Meine Geschundseit schien übrigens danernd gefrästigt zu sein und se Pfingsten 1869 jeierten wir wieder im Kreise unserer in Bonn.

Meine Beziehungen zu ben Studenten waren gottlob bie alten freundlichen geblieben. Die seierliche Begrüßung gleich nach meiner Antunft durch Corps und Burschenschaften, die vollen Banke im Auditorium bewiesen, daß

ich trot ber langen Abwesenheit nicht vergeffen mar. Um fo trauriger fah es in bem Freundesfreise aus. In Ryllmanns Saufe war mit bem fteigenben Alter auch bie Rranklichfeit, Die Rubesehnsucht eingezogen, Die allezeit lebensfrohe Familie Preger hatte Bonn verlaffen, und, mas uns ben größten Schmerz bereitete, Otto Jahn rang mit bem Tobe. Sein scheinbar fraftiger Körper wiberftand auf bie Dauer nicht ber ungefunden Lebensweise, ber ungemeffenen Arbeitslaft, an welche Otto Jahn feit Jahren fich gewöhnt hatte. Mannigfache Kranfungen und Ent= täuschungen erschütterten ben Organismus bes reigbaren Mannes ftarfer, als bie entfernter ftebenben Befannten meinten. Als ich Sahn wieberfah, mar er gum Schatten aeldmunben. Die erloschene Stimme, ber Schleppenbe Gang, ber fcmere Atem, die gang entsetliche Abmagerung ließen bas Schlimmfte schon in naber Zeit befürchten. Riefige Willenstraft zwang ben totmuben Korper bis gum Schluß bes Semesters auszuhalten. Dann eilte er gu lieben Bermandten nach Göttingen. legte fich nieber und ftarb.

Wir hatten biesen Schlag noch schwerer überwunden, wenn nicht bald barauf in der Bonner Gesellschaft eine Erscheinung ausgestiegen ware, von so bestrickender Liebenswürdigkeit und geistiger Annut, daß unsere Gedanken unwillstürlich eine hellere Farbe empfingen und der gesellige
Berkehr einen ungeahnten Neiz gewonnen hatte. Die
Kürstin Wied brachte die Wintermonate in Bonn zu. Bon
einem langiährigen Fusseiven endlich geheilt, körperlich

geträstigt, tonüte sie jeht ihre seinsinnige Natur freier entsatten und eine reichere Gasstreundschaft üben. Ich hatte die Fürstin schon in meinen ersten Bonner Jahren kennen gelernt, wiederholt Borträge im Neuwieder Schlosse zu wohlthätigen Iweden gehalten, und wie alle, welche der seltenen Frau näher traten, den unwiderstehlichen Zauber ihren Bestenne ersahren. Bornehm, wahrsaft fürstlich in ihrem ganzen Gebahren, dabei frei von jeglichem aristofratischen Hohmute und für Kunst und Wissenschaft ehrlich begeistert, stess bemüht, männliche Tüchtigkeit und Frauenwürde zu ehren, der hrachte sie es rasch dahin, daß ihr alle die Fuldigungen freiwillig und im vollsten Nasse dargereicht wurden, auf welche sie durch ihren Nang Unspruch ersbeben sonnte. "Unsprechustrim" hieß sie in den Bonner besten Kreisen.

Die niemals völlig abgerissenen Berkehrsfäben wurden neu gefnüpft und rasch verstärtt. Wir nahmen nicht allein regelmäßig Teil an den größeren Besuchsabenben, sondern genossen auch das Glid näheren Umgangs. Die Erziehung, welche ich mir in meiner Jugend im Berkehr mit vornehmen Kreisen gegeben hatte, drachte jett gute Frückt, 3ch hatte die Kunst, welche Bürgerlichen so ichner fällt, erlernt. Ich blieb ehrerbietig, wahrte mit aber freng die Unabhängigteit des Urteils. Dadurch gewann ich das Bertrauen der Fürstin. Und schon damals saßte sie den Gedansen, mich zur Regleitung auf der bevorschenden Reis au ihrer Tochter, der Fürstin von Rutnänien. aufzusorderu. Die Reise solle im Kreist 1870 stattsüden. Das war aber das große Kriegsjahr. Natürlich siesen alse Meise-

pläne wie Kartenhäuser zusammen. Wer hatte baran benten tömnen, ben Rhein in einem Augenblide zu verlassen, in welchem er vom Feinde bedrocht schien und bem Lande den Rüden zu fehren, bessen Söhne einen Riesenkamps begonnen. Jahre 1870 merkre man, wie ganz deutsch und gut preußisch die Rheinprovinz trot alledem und alledem geworden war. helle Begeisterung loderte in allen Kreisen auf, alle Stände wetteiserten in Thaten und Opfern miteinander.

Für ben Baterlandefreund und alten Rampfer für Deutschlands Einheit und Preugens Führerschaft mar es eine harte Entfagung ftille gu fiten und nur burch Beitungen von ben Weltfampfen zu erfahren. Mandmal fehnte ich mich nach ber Rebaktionsstube zurud und wünschte wieder Journalift zu werben. Ein Zeitungsichreiber lebt fich fo leicht in ben Glauben ein, an ben Ereigniffen mitzuwirten, er wird jebenfalls früher und genquer von ben Borgangen unterrichtet, als bie anbern Menschenkinder und fühlt fich biefen gegenüber als Wiffenber. Blieb es mir auch perfonlich verfagt, ber guten Cache gu bienen, fo brachten meine Rinder und ich ihr boch bas beste bar, mas mir befagen. Dit unferer freudigen Buftimmung übernahm meine Frau bie Leitung eines Lazaretts, welches in bem Bonner Commertheater, einer alten luftigen Barade, improvifiert murbe. Wir brachten gern bas Opfer eines geftorten Familienlebens in ber Überzeugung, bag wir ben armen franken und verwundeten Solbaten bie größte Bohlthat erwiesen. Über ben Mut, die vollfommene Celbitlofiafeit, und bie munberbar fachliche Geschicklichkeit meiner Frau als Pflegerin herrschte nur eine Stimme. Die Behörben und bie Nürger, bie Arzte und bie Aranten, Zesutiern und protestantische Passtoren wetteiserten im Lobe und Preise. Und fam es freilich hart an, acht Monate lang Ifa nur für kurze Augenblicke im Haufe walten zu sehen. Sie gönnte sich nur mittags eine kurze Pause, weitte sonst vom Morgen bis zum Abend bei ihren Verwunderen. In jenen nationalen Freubentagen trat aber das Einzelinteresse gegen die Teilnahme am heere so gutte, bas wirt, aber hatte, das mir das Opfer kaum spürten.

Die Schlachten fonnte ich nur ftill mit meinen beften Bunfchen begleiten, bagegen mar es mir vergönnt bei ber Friedensfeier laut und öffentlich meine Stimme zu erheben. 3ch hielt am 22. Marg, bem Geburtstage bes Konigs, bie akabemische Festrebe\*) in ber Aula. Gin bebeutungsvoller Tag. Bum erstenmale gefellte fich in ben Räumen ber Universität zu bem alten berühmten Rufe: Beil bem Konige! ber andere, fo hoffnungereiche: Beil bem beutschen Raifer! Der beutsche Reichstag mar in Berlin versammelt, Breugens Riel und Bestimmung erreicht, Deutschlands Schickfal vollenbet. Der Tag war wohl banach angethan, einen Rebner zu begeistern und ich bemühte mich nach Rraften ber gehobenen Stimmung und begeifterten Empfindung Musbrud zu geben. Bon ben Friedenszielen fprach ich, von ben Bflichten, welche uns bie neue Stellung auferlege, von ben hoffnungen, ju welchen uns bie Grofthaten bes

<sup>\*)</sup> Die Rebe ift im Anhang abgebruckt.

Bolfes in Baffen berechtigen. Go gewaltige Ereigniffe, wie ihresgleichen in ber Geschichte Europas faum wieberfehren, muffen auch in unferer Bilbung, in unferm geiftigen Leben tiefe Spuren gurudlaffen. Und nun versuchte ich ein Bild biefer fünftigen Kultur zu entwerfen. Wenn ich jett nach zwanzig Jahren die Festrede - sie wurde im "Neuen Reich" abbrudt - mieber lefe, merte ich boch, ban ich fein zuverläffiger Brophet mar. Bon ben ftolgen Soffnungen, welche ich an bie Grundung bes beutschen Reiches für bas Bolfsleben fnupfte, wie wenige find in Erfullung gegangen! Der nationale Ginn hat ben innern Zwiespalt auf firchlichem und politischem Gebiete nicht beseitigt, Die freie Singabe an ben Staat mußte felbitfüchtigen Conberintereffen weichen, ber einfach gebiegene Bürgerstand hat aufgehört als bie ficherfte Stute bes Staates geachtet zu werben, an bie Stelle bes harmonifchen Busammenwirkens find ichroffe Trennungen und feinbfelige Scheibungen getreten. 3d mar, wie alle, welche noch in ben schlimmen Zeiten bis 1859 groß und reif geworben maren, von bem Glang bes neuen Reiches geblenbet, ich blieb 3beglift, fab nur Die Lichtseiten, mertte nicht bie bunteln Bolfen im Sintergrunde, welche die Friedensziele hoffentlich nicht völlig zerftort haben, aber fie weit, ach nur gar zu weit gurudaeichoben haben.

Im Spätsommer nahm bie Fürstin Wied, mit welcher ber Berfehr im Kriegsjahre ein enger und lebendiger geworden war, ben Plan ber rumanischen Reise wieder aus. Ich begleitete sie, alter Abrede gemäß, als Reisenarschall. Eine angenehmere, genugreichere Fahrt burch weite Länder ließ fich, gang abgefeben von ben großen lanbichaftlichen Reigen und neuen Boltsfgenen, bie einem auf Schritt und Tritt entgegentraten, nicht benten. Die Fürftin, für fich anspruchslos, mar für ihre Umgebung voll ber garteften Aufmerkfamkeiten, ihre Sofbame, ein alteres Fraulein Lavater, geiftsprühend, voll Wit und humor, babei von reiffter Erfahrung und freien Grundfaten, hielt bas Gefprach ftets in lebenbigem Alug. Solange mir bie Gifenbahn benutten, ging bie Reife ohne irgendwelchen bemerkenswerten Zufall vor fich. Den Geschmad wirklicher Reiseftrapagen betam ich in Siebenburgen, mo bie Gifenbahn aufhörte. Der Gurft von Rumanien batte uns zwei Tagereifen entgegen einen Sofmagen gefandt. Durch ein Digverständnis tam ein kleiner Zweisiter, in welchem für mich unbebingt fein Plat mar und boch burfte und wollte ich bie Fürstin nicht verlaffen, wie bie Dienerschaft ben Boftmagen benuten. Da improvisierten wir aus bem Schmudfästchen ber Kürstin einen freilich febr niedrigen und engen Rudfit, auf bem ich mich nur nieberlaffen fonnte, wenn ich die Kniee bis zum Kinn emporzog. Zwei Tage lang auf holpriger Strage auf biefe Weife gu fahren, war für meine Bruft boch beinahe ju viel. Wie geräbert, ber Bliebmaßen faum mächtig, fam ich in Kronftabt, ber letten öfterreichischen Station, an. hier erwartete uns noch ein fleines fomisches Abenteuer. Der Unterpräseft bes rumanifchen Grenzbegirfs bat bie Gurftin um bie Erlaubnis, fie im Ramen Rumaniens zuerft begrußen zu burfen. Die

Bitte konnte trot ber vorgerudten Abendftunde nicht abgeschlagen merben. Ein ftattlicher Mann, ein breites breifarbiges Band über ber Bruft, trat in ben Salon ein. Aber, o Schreden! Er fprach nur rumanifch, verftanb weber beutsch noch frangofisch. Die Verlegenheit mar groß. 3ch eilte jum Wirt hinaus, um einen Dolmetich ju fuchen. Rur ber Oberfellner mar bes Rumanischen und Deutschen gleich mächtig. Ich inftruierte ihn in aller Gile, wie er fich zu benehmen habe und führte ihn in ben Salon. Der Anfang ging gang gut. Der Prafett, gur Fürstin gewandt, hielt eine längere Ansprache, welche ber Rellner flüfternb übersette. Die Antwort ber Fürstin aber mar ihm offenbar zu knapp. Er trug fie bem Brafekten in einer jebenfalls fehr breiten und offenbar fehr fcmeichelhaften Überfetung vor. Der aute Brafeft meinte mobl, er muffe für ben gnäbigen Empfang noch besonbers banken, manbte fich aber nicht mehr an bie Fürftin, fonbern an ben Rellner, ber feinerfeits bie Duhe bes Dolmetichers fparte und fofort bem Brafetten in rumanischer Sprache antwortete. Dabei machten fie gegenseitig immer tiefere Berbeugungen. Co fomisch bie Szene für uns ftumme Bersonen mar, fo brohte fie boch gulett peinlich zu werben. Durch einen fanften Rippenftoft bebeutete ich bem Rellner, baf feine Miffion zu Ende fei. Stolz verließ er bas Bemach, ihm folgte bescheiben und bemütig ber brave Unterpräfekt.

Jenseits ber Grenze, wenige Meilen von Sinaja, bem Sommersitze bes Fürsten, sand ber offizielle Empfang statt, an den sich, wie in ber griechischen Welt üblich, ber Gang

nach einer benachbarten Kapelle und ein lärmenbes Tebeum in ihr anschloß. Ich hielt mich mahrend all biefer Borgange bescheiben im Sintergrund und konnte in aller Rube bie neuen Ginbrude in mich aufnehmen. Bum erftenmale trat mir in ben. Bolfsgruppen ein Stud unverfälfchten Drients entgegen. Die Überraschungen fteigerten fich, als wir nach einer mehrstündigen ftaubigen Sahrt Singig felbit erreichten. Mit bem Namen Sinaja verfnüpft fich jett bie Borftellung eines mahren Zauberschloffes, bei beffen Schöpfung Reichtum, feinfter Gefchmad und reichfter Runft= finn metteiferten, um einen Gurftenfit von einer Bracht und einem poetischen Reige ins Leben gu rufen, wie fein anderer Souveran Europas befitt, ja befiten fann, ba in Sinaja bie großartigfte Natur bie Wirfung bes ibealen Bauwertes unterftutt. Damals befand fich bier an ber Bilgerftraße gelegen, bas Rlofter Singia, beffen porbere Teile, bie Bilgerherberge, bem fürftlichen Sofe gur Benukung überlaffen murben, mahrend die Monche fich in bie inneren Teile ber weitläufigen Unlage gurudgogen. Der fürstliche Sof richtete sich schlecht und recht, fo gut es bie Dürftigkeit und Enge ber Raume gestattete, ein. In ber größten Belle refibierte bas Fürftenpaar, in fleinen und fleinsten Bellen wurde bas Gefolge untergebracht. Speisesaal biente eine hinter ber Ruche errichtete Barade. welche freilich im äußern biefe Bestimmung nicht verriet, immerhin abends, wenn bann gablreiche Rergen auf bie mit lebendigem Grun befleideten Bande, auf reiches Tafelgeschirr ein helles Licht warfen, einen behaalichen Aufenthalt bot. Bum Glud blieb bas Wetter wochenlang fo prächtig, bie Conne uns fo ausnehment treu, bag mir uns fast ben gangen Tag im Freien bewegen fonnten. großgrtige Landichaft ließ aber alle kleinen Unbequemlichfeiten bes Lebens rafch pergeffen. Tief unten im Thale raufchte bie Prahova, lachten bie faftig grunen Matten bas Muge an. Bu beiben Seiten erhoben fich bewalbete Berge mit mabren Baumriefen und üppigem Unterholze. Art und Cage hatten ben Weg auf biefe Sohen noch taum gefunden, fo bag man fich in einen Urwald verfett glaubte. Den Sinterarund aber faumten Die ichneebededten Sviten ber Karpathen ein. Dabei mar bie Luft munberbar rein und frifch, bas bloge Atmen ein hoher Genug. Jugmärsche mit bem Fürsten Rarl, in welchem ich einen Buhörer aus Bonn begrufen burfte, Spagiergange und Bagenfahrten mit ben Damen lehrten mich bie perfonliche Liebensmirbigfeit und reiche Bilbung bes jungen Fürstenpaares tennen. Ms wir im Berbft von Sinaja nach Butareft - eigentlich Rotrotscheni bei Bufarest - überfiedelten, lernte ich auch feine Regierungstunft bewundern. Das Land befand fich in einer übeln Lage. Der Gifenbahnbau hatte bie Finangen gerrüttet, Die Unficherheit nach Angen ben verschiedenen Barteien im Innern Borfchub geleiftet. Mürrifch grollend, wie ein auf ben Altenteil gesetzter Bauer, hielt fich bie Bforte gur Geite, bas ruffifche Rabinet fonnte fich noch immer nicht beruhigen, ein freies Gelb für politische Intriguen verloren zu haben, in Wien herrichte noch immer bas alte Miktrauen, welches in ieber Stärkung ber Balkanftaaten eine Gefahr fur ben Raiferstaat witterte. Der einzige ehrliche Freund faß in Berlin. Aber Bismard hatte junachft mit wichtigeren Corgen ju fampfen, und außerbem erheischte ber Berfehr mit ber beutschen Regierung große Borficht. Schon bie beutsche Abstammung bes Fürsten erschien vielen Bojaren als Makel und immer wieder tauchte bie Berleumbung auf, daß bas Wohl bes Staates ben Sobensollernichen Intereffen nachaeftellt merbe und Rumanien an Preugen als Bafallenland verhandelt worden fei. Frangofenfreunde gab es ftets fehr viele unter ben Bojaren und besonders Bojarenfrauen. Gie larmten nach bem Rriege toller als je und icheuten felbft vor Cfanbalfgenen gemeiner Berhöhnung ber Deutschen nicht. Dem Fürften Rarl maren bie Schwieriafeiten feiner Stellung mohl befannt. Er blieb faltblutig, ließ bie gefaßte Aufgabe, Rumanien eine geordnete Bermaltung, ein brauchbares Beer gu verichaffen, nicht einen Augenblid aus ben Augen. Er martete. aber er verzagte nicht. Reine Bartei verlette er grundfatlich, keiner warf er fich blind in die Arme. Empfanglich für jeden guten Rat, zugänglich jeder Berfonlichfeit, war er taub für jebe Schmeichelei ober Intrigue. Daß er ben bekannteften, Umtriebe planenben Bojaren auf ben Ropf behauptete, er zweifle nicht an ihren felbftlofen Abfichten und wolle gern ihre Blane fachlich prufen, brachte fie am meiften aus ber Saffung. Gein einfach gerabes Befen, fein ernfter, auf bas Bange gerichteter Ginn ent= waffnete allmählich bie Gegner. Um früheften gewann er burch feine militarifche Tuchtiafeit bie Achtung bes Seeres.

Balb erfannten aber auch bie beffern Bolitifer, bag es geratener fei, mit ihm, als gegen ihn zu arbeiten. In anderer Beife machte bie Gurftin Glifabeth fur bie Dynaftie erfolgreiche Bropaganba. Die Konigsfrone ichwebte eigentlich ichon lange über ihrem Saupte, ehe bie glorreichen Siege bes Gemable fie ihr in bas fcone Saar gebrudt hatten. Gie befaß eine angeborene Majeftat, verband aber bamit bie echte Frauenanmut und heitere Liebenswürdigkeit. Die Natur hatte fie reich, faft allgureich mit Gaben bebacht. Mein gewöhnlicher Streit mit Fraulein Lavater bezog fich barauf, ob in ber Musik, ob in ber Boefie bie mahre Starte ber Fürftin liege, ob bie Tiefe ber Gebanten, ober bie Glut ber Empfindungen am meiften an ihr zu bewundern fei. Je nachbem fie an bem Tage gerabe biefe ober jene Ceite ihrer Ratur enthüllt hatte, trafen wir die Entscheidung. Bon ber berbiten Schwermut bis gur ausgelaffenften Laune beherrichte fie alle Stimmungen. Niemals mertte man eine Anftrengung. ftiek auf etwas Gemachtes ober Gefünsteltes. Alles, ihre Lieber, ihre Ginnfpruche, ihre Ergahlungen und Marchen quollen frei und leicht aus ihrer Phantafie. Die Fürstin Elifabeth befaß bas Genie eines Improvifators, zugleich ben gebiegenen Ernft bes mahren Dichters. Dft mar ich Beuge, wie fich in ber Sofgesellschaft Berren und Damen mit fpottifcher Diene ber Fürstin naberten, als wollten fie fagen: "bie fleine beutsche Pringeffin werben wir ichon übertrumpfen", wie fie bann aber nach bem Schluffe ber Borftellung in eine laute Bewunderung ihrer Anmut und ihres geistreichen Wesens ausbrachen. Dem Zauber ber Fürstin konnte niemand entgehen.

Bahrend ich im fernen Often Soffitte und Bolfsleben ftubierte, vollzog fich im Beften eine entscheibenbe Benbung in meinem Schidfal. Gines ichonen Tages empfing ich gang unerwartet einen Brief bes herrn von Roggenbach, in welchem er mir offiziell bie Brofeffur ber Runftgefdichte an ber wiebererrichteten Univerfitat Stragburg anbot. Gine Ablehnung mar unmöglich. Abgesehen bavon, bag ich meine materielle Lage wesentlich verbefferte, nicht mehr, wie bisber, ber angestrengteften Brivatarbeit bedurfte, um ohne Defigit bie Jahresrechnung abzuschliegen, erschien und allen bie Unnahme bes Rufes als eine patriotische Bflicht. Wir hegten allzusammen Die glanzenoften, faft übertriebenen Borftellungen von bem festen Banbe, welches bie Universität zwischen bem Reich und bem wieber= gewonnenen Lande fnupfen merbe. Gin Schreiben bes freundlich gefinnten Rurators Befeler befeitigte bie letten Efrupel. Er mahnte bringend gur Unnahme, beflagte meinen Weggang, welchen bie Weigerung bes Minifters Mühler, mein bescheibenes Gehalt zu erhöhen, unvermeiblich mache. Go folgten benn, als ich im November wieber in Bonn anfam, gar balb ben frohlichen Tagen bes Wieberfehns, die trüben Stunden ber Trennung.

Unfäglich schwer fiel meiner Frau und mir ber Abschied von Bonn, wo wir zwanzig Jahre, ben glüdlichsten Abschnitt unseres Lebens zugebracht hatten. Gine so auserlesene Zuhörerschar, wie ich sie in Bonn besaß, burfte

ich taum hoffen, jemals wieber zu gewinnen. Satte ich auch nur wenige Schüler (Rahn, Laspenres, Leffing) erzogen, fo burfte ich boch mit Stols auf bie vielen Philologen und Siftorifer hinmeifen, welche mir ihre fünftlerische Bilbung verbanften. Die Bublifa blieben bis gulett ein Stellbichein für alle Fakultäten. Geachtet mar auch meine Stellung unter ben Rollegen. Der gute Gell verficherte mir wieberholt, bag mich bie Mehrzahl längft zum Rektor ge= mahlt hatte, wenn nur mein firchliches Befenntnis flarer aewesen mare. Und wenn auch unsere altesten und besten Freunde faft alle im Grabe ruhten, fo lebten wir boch in ber angenehmften Geselligfeit, hatten an ber Kamilie Befeler, an Frau Martha Aegibi neue madere Freunde gewonnen. Auch in biefem Binter jog bie Fürftin Bieb nach Bonn. Gie hatte ben von feinem Anieleiben von Metger gludlich geheilten Bringen Guftav von Schweben, ben fpateren Rronpringen, unter ihre Obhut genommen, einen munteren Jungen, ber besonbers mit meiner altesten Tochter aute Ramerabicaft hielt und fich bei uns wie gu Saufe fühlte. Muf bie Wiebertehr eines fo anregenben, fröhlichen Winters, wie gerabe ber lette Bonner mar, mußten wir nun verzichten. Rein Bunber, bag bie Fadelguge, Rommerfe, Abreffen und wie bie Chrenbezeugungen scheibenber, geliebter Lehrer fonft heißen mogen, Die Wehmut nicht völlig bannen konnten. Um Rhein hatten wir unfere Beimat gefunden, in Land und Leute uns vollständig eingelebt. Der Rheinländer galt namentlich meinen Rindern als befter Landsmann. Wir gieben in eine frembe Welt,

19

in ein nenes Land. Was wird es bringen? Co frugen wir uns täglich. Doch alle wehmütigen Erwägungen, alle schönen Erimerungen mußten gegen die Pflicht zurückteten. Mitte April 1873 übersiedelten wir mit unserer Habe, unserem Hunde und unseren Kanarienwögeln nach Strafburg.

## 14. Stragburg.

Die neue Welt ließ fich gang vortrefflich an und rafcher, als wir anfangs gemeint, befannten wir: Bier ift aut wohnen! Berr von Roggenbach, ber liebensmurbiafte Borgefette und opfermutigfte Freund, hatte und bie Wege geebnet, fogar fur eine reizende Wohnung am Raufhaus: ftaben Sorge getragen. Die Wohnung mar unfere erfte Strafburger Liebe. 3m zweiten Stodwert eines alten, aber mit allen Bequemlichkeiten neu eingerichteten Renaiffancehaufes gelegen, mit freiem Ausblid auf alte Baume und bie 3ff, mit laufchigen Erfern und poetischen Winteln war fie gang banach angethan, uns immer und immer wieber zum ichmuden, beimischen Serbe gurudguloden. Wir lernten hier die Borteile einer frangofischen Bohnung, ben feften Sansverfcluß, bie Doppeltreppe, bie Conberung ber Bohnftuben von ben Birtichaftsräumen jum erftenmal fennen und mußten gestehen, bag bie burgerlichen Wohnungen in Deutschland manches hier gur Aunehmlichkeit ber Winter abschauen fonnten. Gelbft mit bem anfangs unfympathifden Inftitute bes Concierge verfohnten wir uns allmählich. Seine Neugierbe fcabete uns nicht, feine 19\*

Bachsaufeit hielt manches zubringliche häfliche Element von uns fern. Das einzige Bebenten erregte bie befannte frangofenfreundliche Gefinnung bes Birtes, bes fpater vielgenannten Burgermeifters Lauth. Unfere Begiehungen behielten etwas Formelles. Solange ich aber in feinem Saufe weilte, zeigte er fich mir gegenüber als gebilbeter Ehrenmann. Mit feinem Takt vermieb er bas politische Gebiet, als er merkte, bag ich mich für ftabtische Angelegenheiten interessiere, taute er sogar auf und murbe gesprächig. Niemals verkehrte er mit mir schriftlich ober mundlich anders als in beutscher Sprache. Man merkte überhaupt balb, bag unter einer frangofifden Schicht, fogar in ben reicheren tonangebenben Rreifen, ein guter beutscher Rern lag. Sitten, Gewohnheiten, Anschauungen, soweit nicht Mobe ober Bolitif in bas Spiel fam, zeigten feine frangofischen Ginfluffe. Die Labenmabchen in ben befferen Geschäften hielten sich verpflichtet, beutsche Runben mit einem gräßlichen Accente anzureben. Dan brauchte aber nur ben falfchen Accent höflich aber beutlich zu verbeffern und fein Begehren auf gut Deutsch ju wiederholen und es löfte fich auch in biefen Kreifen rasch bie beutsche Bunge. Gern hatte ich bie letten Ferientage zu Ausflugen links und rechts vom Rheine benutt. Der Musblid von ben Stadtwällen nach ben Bogefen wie nach ber Schwarzwaldfeite bin lodten gar zu febr. Doch biefe Luft mußte ich vorläufig bampfen. Roggenbach teilte mir mit, bag ich von ber Regierung, im Ginverftanbnis mit ben Rollegen, gum Beftrebner bei ber Cinweihung ber Universität am 1. Mai ausersehen sei. Da galt es, Zeit und Rraft ju Rate ju gieben. Nur eine furze Frift trenute uns von bem Feiertage. Die Rebe felbft mußte in jedem einzelnen Sate mohl burchbacht und erwogen fein, um nicht bie Einheimischen zu verleten und boch unferem ftolgen Jubel und unferer Freude Ausbrud ju geben. Begen meine fonftige Übung grbeitete ich bie Rebe forgfältig aus und feilte am Inhalt und an ber Form fo lange, bis fie mich befriedigte. Der 1. Mai wurde ber größte Chrentag meines Lebens. Die Mugen Deutschlands maren auf Stragburg gerichtet, mit ber größten Spannung harrte man überall auf Nachricht vom Berlaufe bes Festes. Alle beutschen Universitäten, auch bie schweizer und beutsch-öfterreichischen Universitäten hatten Deputationen, Die west-beutschen Sochichulen auch gahlreiche Bertreter ber Studentenschaft, mehrere hundert Mann stark, gesandt, aus der benachbarten Landschaft ftromten Gelehrte, Beamte, patriotifche Burger berbei, um bem friedlichen Triumphe beutscher Tapferkeit beizumohnen. Den Mittelpunkt ber Weihehandlung bilbete bie Geftrebe.\*)

Mit herzflopfen betrat ich die hohe Nednerbühne. Die glängende Berlammlung vor mir war ganz danach angethan, mich befangen zu machen und der Stimme, wenigstens an jangs, die volle, den weiten Naum beherrschende Kraft zurauben. Auch mit dem Kodold Zusall mußte ich rechnen. Ein geschickter Architekt hatte den großen Schloßhof mit einem leichten Zelte überbeckt, die Seitenwähde über den

<sup>\*)</sup> Die Rebe ift im Anhang abgebrudt.

niedrigen Terraffen mit Leinewand befleidet. Man tonnte fich teine luftigeren, froblicheren Festraume benten, gumal für reichen Laub= und Fahnenschmud geforgt worben war, porausaefent, baf fein Regen bie Leinewand peitschte, fein Wind das Reltdach hin und ber rif. Der Rufall mar mir mehr als gunftig. Rur ein gang leifes Raufchen und Weben jog burch bie Luft, jedes Wort brang beutlich bis gur fernften Ede vor und, als ob ein trefflicher Theaterregiffeur noch für einen besondern Effett gesorgt hatte, begannen gerade in bem Augenblide, in welchem ich von ber Berrlichfeit bes Münfters fprach, alle Gloden ben Mittag einzuläuten. Der Ginbrud biefer Szene auf alle Unwesenden mar übermächtig. Die ohnehin gunftige Stimmung fteigerte fich zu heller Begeifterung. Mit hoffnungsvoller Zuversicht gingen wir an bie Arbeit, welche ben zweitägigen Festrausch ablöfte. Arbeit gab es aber namentlich für mich genug. Bum Reftor hatte bie Reichsregierung ben Senior ber theologischen Kafultat Bruch ernannt. Roggenbach bewies auch barin einen ftaatsmännischen Blid, eine gludliche Sand. Durch Bruchs Ernennung, als ehr= würdigftem, beliebteften und angesehenften Mitgliebe ber alten Kafultat, murbe die Broving geehrt, gugleich ber Bufammenhang ber neuen Einrichtung mit ber alten wenigftens fymbolisch gewahrt. Die Wahl bes Prorektors murbe ber Universität überlaffen. Gie traf einstimmig mich. Bei bem hohen Alter Bruchs und ba er ben Formen und Gebräuchen ber beutschen Universitäten boch vielfach fremb gegenüberftand, fiel ein bedeutender Teil ber Befchafte auf

meine Schultern. Go groß bie Laft mar und fo schwierig bie neuen Berhältniffe, fo fchidte fich boch alles überrafchend aut. Bir maren amar eine bunt gufammengemurfelte Gefell-Schaft, bem Alter nach, wie nach Serfunft und früherem Umt. Fast jebe beutsche Lanbichaft, Ofterreich, Die Schweig, felbit England gablten in bem Lehrerfollegium Bertreter. Einzelne Rollegen maren gang jung, bei anbern begann bas Saar fich bebenklich ju lichten und weiß zu farben. Un Universitäten, technischen Sochschulen, in Rangleien und Pfarreien maren bie einzelnen früher thätig gemesen. Aber wir zeigten alle ben beften Willen und waren bemuht, bie fachlichen Intereffen gu forbern, bie perfonlichen Berhaltniffe angenehm zu geftalten. 3ch hatte bas befonbere Blud, daß ich unter ben Rollegen mehrere alte Freunde gablte. Mit Abolf Michaelis verfnüpfte, außer ber unmittelbaren festen Zuneigung, mich bie gemeinsame Verehrung für Otto Jahn Michaelis hatte feinem Dutel ftets gang nabe geftanben, ihn in ben letten Jahren getroftet, aufgurichten gesucht, mit Aufopferung gepflegt. Er übertrug bie Liebe vom Onfel auf beffen Freund. Sermann Banngarten teilte mit mir ben politischen Standpunft, bie miffen-Schaftlichen Intereffen und erfreute im Umgange burch feinen fcarfen Geift und unbestechliche Überzeugungsfraft. Auch mit ben anbern Benoffen, Naturforfchern, Juriften, Gprachgelehrten und Siftorifern, wie Redlinghaufen, Dofar Schmibt, Binbing, Guting, Beigfader, Frang Laver Rraus ergaben fich manniafache Berührungspunkte und begann fich bald ein reger Berfehr angufpinnen.

Besondere Freude machte mir bie Ginrichtung eines ftattlichen funfthiftorifchen Apparats. Solange ich lehrte, hielt ich an bem Grundfate fest, bas Wort burch bie Unschauung zu unterstüten, von biefer auszugehen und aus ihr bie weiteren Schluffe ju gieben. 3ch wollte nicht über= reben, fonbern überzeugen. Zwanzig Jahre lang hatte ich mich in Bonn gequalt und geplagt, eine nur halbmegs genügende Bahl von Abbildungen zusammen zu bringen. 3ch mußte fie alle aus meiner eigenen Tafche bezahlen und fturzte mich wiederholt in Schulben, um nur meinen Schülern eine beiläufige anschauliche Renntnis ber von mir besprochenen Runftwerfe zu verschaffen. In Berlin blieb man gegen alle meine Buniche und Bitten taub. Richt einmal hundert Thaler jährlich - fo tief hatte ich all= mählich meine Forberungen herabgestimmt - waren in ber Ministerialkaffe für ben funfthistorifden Unterricht aufgutreiben. Und als einmal ber Rettor aus feinem Dis= positionsfonds auf meinen Antrag eine fleine Summe anwies, um einen besonders gunftigen Gelegenheitstauf abzuschließen - es handelte fich um Derschaus Reubrude altbeutscher Bolgichnitte, welche übrigens ber Bibliothet einverleibt murben, - fam vom Minifter Raumer ein fcharfer Bermeis über folche Eigenwilligkeit und Berfchmenbung. Roggenbach, bem jebe fleinliche Sparfamteit am unrechten Orte verhaßt mar und eine vornehme Ausstattung ber Universität am Bergen lag, ging bereitwillig auf meine Borfcblage ein. Er wies mir eine große Summe an, um ben Grundstod ber Cammlung zu bilben und ftellte einen

feften, porläufig genügenben Sahresbeitrag ju ihrer Ergangung in bas Budget ber Universität ein. Dank Roggenbachs zuvorkommender Liebensmurdigkeit fonnte ich endlich ben alten Bunfch befriedigen und einen nach festen wiffenichaftlichen Grundfäten geordneten Apparat als Stute ber Borlefungen anlegen. Braun in Dornach murbe besonbers ftart in Kontribution gefett. Meine Abficht ging babin, von der Thätigkeit einzelner hervorragender Meifter ein möglichst vollständiges Bild zu gewinnen. 3ch mußte aus eigener Erfahrung, daß, wenn man fich in einen Deifter gang eingelebt, einen Runftler auf bas Benaufte ftubiert hat, auch ber Zugang jum Berftanbnis anderer Meifter fich leichter öffnet. Außerbem follten bie anderen hiftorisch bebeutsamen Runftler fo meit vertreten fein, bag aus ben vorhandenen Abbildungen ihre Natur und ihre mefentliche Entwidelung flar hervortrat. Ein besonderes Gewicht legte ich auf eine reiche Sammlung von Sandzeichnungen. Dit leichter Mühe und verhältnismäßig geringen Roften ließen fie fich, bant ber Photographie, beschaffen. Bas hatten wir Alten barum gegeben, wenn wir in unfern jungen Tagen über fo reiche Schate von Sandzeichnungen verfügen, für jebe ftrittige Frage fie gur Bergleichung berangieben, bei jebem Stilgmeifel bier Rat holen fonnen. Jest tonnte man bem Unfanger bie eigene Sanbichrift ber Runftler vorlegen, ihm bie Schöpfung eines Runftwerkes an ber hand ber Stiggen und Studien Schritt fur Schritt flar machen. Der Stragburger Apparat ift meines Wiffens ber altefte, wiffenichaftlich geordnete an beutichen Sochschnlen, welcher sowohl dem Lehrer als sichere Handhabe dient und dem Jünger und Schüler ein selbständiges Studium gestattet. Im Laufe von fünf dis sechs Jahren hosste ich die empfindlichten Lüden auszusüllen und über einen genügenden Ansaungsstoff zu verfügen. Wo war ich in sum Jahren?

Alles ichien fich in Strafburg jum Beften zu wenben und war banach angethan, mich in meinem neuen Wirfungs= freise gufrieben gu ftellen, bis auf einen munben Buntt. Die Behörben tamen mir in ber liebensmurbigften Beife entgegen. Dit ber Familie bes Gouverneurs, bes feingebilbeten Generals von Sartmann, verfehrten wir auf gang freundschaftlichen Juge. Der Regierungspräsident von Erufthaufen erwies mir in allen Dingen bas größte Wohlmollen. Bei feiner Unbefangenheit und feinem ungewöhnlichen Scharfblid in ber Beurteilung ber Sachlage, war er einer ber beften politischen Ratgeber. Rur ber Dberpräfibent, Berr von Möller, ließ ben alten Groll gegen mich nicht fahren, zeigte mir von allem Anfang an unverholen feine Abneigung. Möller verfah aber, nach Roggenbachs leiber viel zu frühem Abgange, zunächst auch bas Mit ihm hatte ich als Amt bes Universitätsfurators. Broreftor fortwährend zu verhandeln, von ihm war bie Erfüllung meiner Bunfche als Profeffor vielfach abhängig. Möllers offenbare, auch Fremben auffällige Feinbichaft ließ mich fur eine gebeihliche Birtfamteit in Strafburg mit Recht fürchten. Und ber fcblimme Bufall wollte, bag ich gleich bei meinem erften Befuche feinen Born neu anfachte.

Das Gespräch war auf Stereossope gesommen, welche Möller mir als unentbehrliches Hismittel bei den Vorlefungen enmysahl. Ich erwiderte, daß nach meinen Bersuchen und Grschrungen ein großer praktischer Authen nicht abzusehen sei und ließ mich verleiten, die Stereossope als Salompielerei zu bezeichnen. Ich hatte vergessen, daß hatte vergessen, daß herr von Möller ein enthussatischen Verehrer der Stereossope war, mehr als ein Duhend besah und viele tausend stereossopische Bilder gesammelt hatte. Unn war auch sein Stolz als Kunstlemer verletzt und auf seine Kennerschaft legte er das größte Gewicht.

Gleich in ben erften Tagen nach ber Ginweihung ber Universität begannen bie Reibungen. Das Fest ber Gin= weihung war boch nicht ohne jebe Störung verlaufen, wie wir Strafburger meinten. Um Abend bes Gefttags, als bas Münfter im bengalischen Feuer ftrahlte, eine riefige Menschenmenge ben Münfterplat und bie Terraffe bes Schloffes füllte, ertonte ploglich von ber offenen Schlogtreppe ber ein langer, schriller Pfiff. Rein Menich bachte etwas anderes, als bag bamit für bie Frangofenfreunde bas Signal jur lärmenben Opposition gegeben murbe. Zwei herren eilten von ber Terraffe gu ber mit ihr verbundenen Treppe, um ben Störer gebührend gur Rube gu weifen. Gie tonnten nicht miffen, bag ber Unruheftifter - es war ber ehemalige Direktor bes germanifchen Museums, Auffeß - bie Gewohnheit befaß, feinen Diener mit einer Sunbepfeife zu rufen, auch nicht ahnen, bag er ichlecht auf ben Beinen ftant, bei feinem Hudzuge ftolperte und einige Steinftufen berabfiel. Run wollte es gar bas Unglud, baß Auffeß einige Tage barauf ftarb, nicht an ben Folgen bes Falles, fonbern an einer alten Rrantheit, welche er burd feine leichtfinnige, gang überfluffige Reife von Murnberg nach Stragburg verschlimmert hatte. Aber bie franzöfischen Blätter und leiber auch viele beutsche, bauschten ben unangenehmen Borfall gu einer mahren Staatsaftion auf. Der Oberpräfibent mar über bie Dagen verbrieglich, zugleich schwach genug, fich gegen bie, von rabifalen Bei= tungofchreibern verlangte Guhne nicht fest gu ftemmen. Ein Opfer follte ben Manen bes Berftorbenen gebracht merben. Wer follte aber als Opfer fallen? Bon ben amei ange= febenen Mannern, welche angeblich burch ihr rafches Bugreifen Auffeß geschäbigt hatten, gehörte einer bem Beamtenftanbe, ber andere ber Universität an. Der Oberpräfibent verteibigte eifrig bie Unichulb feines Untergebenen. Sollte ich ben Rollegen preisgeben? Ich beftand barauf, bag beibe als gleich schulbig, ober wie es bie Wahrheit mar, als gleich unichulbig erachtet werben mußten. Es fam gu icharfen Worten, bis ich endlich brobte, bak ich gegen jebes einseitige Borgeben gegen meinen Rollegen an ben Ror= porationsacist ber Universität mich berufen und por keinem Schritt gu feiner Berteibigung gurudweichen murbe. Darauf murbe bie gange leibige Angelegenheit begraben und vergeffen. Noch bei vielen anbern Anläffen merkte ich bie ungunftige Gefinnung bes Dberprafibenten. Doch bas alles hatte ich ertragen, ba nur meine gesellige Stellung barunter litt, meine öffentliche Birtfamteit bavon nicht berührt wurde.

Bald aber trat eine Lebensfrage an mich beran, beren Entscheidung pormiegend in Die Sande Möllers fiel. 3ch gewann, wie bie meiften anbern Brofessoren, balb bie Überzeugung, bag an eine größere Lehrthätigkeit erft nach mehreren Rahren gebacht merben fonne. Die Begeifterung reichte benn boch nicht hin, bie Stubenten nach Strafburg in reicherer Rahl zu gieben. Biele unleugbare praftische Bebenken ließen bie Eltern zögern, ber Mangel an ftubentifcher Unterhaltung bie Berren Cohne flotte Universitäten vorziehen. Bare es nicht möglich, außerhalb ber Universität bas Runftintereffe im Elfaß zu beben? Ich batte Aufnahmen ber alten Denkmäler, fleine periodifche Ausstellungen, Anfänge eines funftgewerblichen Mufeums im Ropfe. Biele Mitalieber ber Bermaltung, auch altrheinische Bürger, nicht bie Notabeln, fondern Gewerbetreibende, echte, gute Bertreter bes Mittelftandes, gingen auf meine Abfichten ein. Ich leugne nicht, bag biefe Blane auch einen politischen Sintergebanken befagen. An ein Bufammenruden mit ber einheimifchen Bevölferung auf politischem Gebiete mar gunächft nicht zu beufen. Wir vermieben nach Möglichkeit jeben Anlaß zu Reibungen, um wenigstens ben außern Frieden aufrecht zu halten. Wohl ichien es mir bagegen möglich, auf neutralem Boben einträchtig neben, bald vielleicht auch miteinauber zu arbeiten. Satten fich Ginheimische und Zugewanderte auf biefe Art an einen gemeinfamen zwanglosen Berkehr gewöhnt und jene die Überzengung gewonnen, bag auch bie fogenannten "Altbeutschen" für bas Bohl und bie Intereffen ber neuen Seimat mannhaft

einstehen, fo burfte man auf eine allmähliche Ausgleichung ber ichroffften Gegenfate hoffen. Mit biefer Meinung ftand ich feineswegs allein, namentlich schien ber Gebanke, mit einer Anrufung ber funftfreundlichen Elemente im Elfan ben Anfana in machen, vielen fruchtbar. Go oft ich aber bem Oberprafibenten meine Bunfche und Absichten anbeutete, hullte er fich in eifiges Schweigen. Balb befam ich bas Recht, jene bringenber zu faffen. Mis ich ben Ruf an bie Leipziger Universität empfing, ließ id burch bas Ruratorium bem Oberpräfibenten mitteilen, baß ich auf jeben perfonlichen Borteil verzichte, bagegen bas bringenbe Begehren ftellen muffe, bag nun für eine regere Runft= pflege im Elfaß geforgt, namentlich bie Grundung eines Mufeums ernftlich ing Muge gefaßt werbe. Auf biefe Ertlärung erhielt ich niemals eine Antwort. Noch wollte ich einen letten Berfuch wagen. Der Stabt war für bie abgebrannte Gemalbegalerie und Bibliothet eine Entschädis gungsfumme von über eine Million Franken gugefprochen Sur bie Bibliothet mar unterbeffen reichlich geforat worben. Um so eber burfte ich einen Teil ber Summe für Annftzwede aufprechen. Dit Buftimmma bes Bezirkspräfibenten und Converneurs und nach vertraulicher Rudfprache mit unfern angesebenen einheimischen Burgern, wurde eine öffentliche Berfammlung auf bem Rathanfe einberufen, vor welcher ich meine Borfchläge ausführlich entwideln follte. In langer Rebe ftellte ich fowohl bie materielle Möglichfeit, eine Runftgewerbeschule zu errichten, wie bie großen Borteile fur bas Land burch Bebung bes Runftgewerbes fo einbringlich als möglich vor. Die Stiftung eines Mufeums ftreifte ich nur, ba ich nicht burch ben Umfang meiner Blane bie Leute gleich von allem Unfang her erichreden wollte. Als ich meinen Bortrag geendigt hatte, merkte ich aus bem Beifall und vielfachen Bemerfungen, bag ich nach bem Bergen ber Dehrheit gefprochen hatte. Natürlich mar ich auf bie Gegenrebe eines Frangofenfreundes gefaßt und vorbereitet. In einer zweiten Unfprache wollte ich meine Argumente noch beweisfräftiger gestalten. Auf biefe hatte ich meine besten Baffen aufgespart. Und ber Begner, ein ehemaliger Schuldireftor, namens Goquel ober Godel, machte mir bie Cache noch leichter. Er las eine langere Schrift ab, welche mit bem Cake ichlok, bak ja bie Universität Gelb genug habe, um auch Brofefforen ber ichonen Runfte anzustellen, ein weiteres gang überflüffig fei. Rafch erhob ich mich zur Antwort. 3ch war überzeugt und bin es auch hente noch, daß es mir gelungen ware, die große Mehrheit ber Berfammlung ju einem Beichluffe ober ju einer von mir bereits ent= worfenen Erklärung bingureifen. Da ergriff mich ber Dberpräsident, melder neben mir faß, am Arm und gebot mir, fraft feines Umtes, unbedingtes Stillfdweigen. lette Wort und ben Schein bes Sieges behielt Berr Gognel. Run mar es mir flar, bag meines Bleibens und erfolgreichen Birtens in Strafburg nicht fei. Deine Lebrthatiafeit mußte noch lange eingeschränft bleiben, mich in anderer Art bem Lande nütlich zu erweifen, vermehrte bas perfonliche Migtrauen Möllers. Dag nur biefes bie

Quelle der Erfolglosigkeit meiner Wünsche war, zeigten die Greignisse spätzere Sahre. Wiele meiner Vortschläge sind nachmals von Herrn von Möller mit kundiger Hand wichtlichem Wohlwollen durchgeführt worden. Schweren Herrie ich die Unnahme des Leipziger Aufes und bekam darauf in ungnädiger Form meine Entlassung.

Bu Oftern 1873 übersiebelte ich mit meiner Familie nach Leipzig.

Bier lege ich meine Reber nieber. Die innere Ent: widelung meines Lebens war zu Enbe. Wenn man bas halbe Sahrhundert überschritten hat, baut man nicht mehr heimlich traute Nefter, fonbern fucht wefentlich nur nach Schutz gegen bie Unbilben bes Alters. 3ch fant in Leipzig manche aute Freunde. Die besten freilich verzogen ober ftarben balb nach meiner Ankunft, wie Frentag, Salomon Birgel, Bartel. Meine afabemifche Birffamfeit begann eine neue Blute, hatte noch intensivere Erfolge als jene in Bonn. Biel Leib, aber auch viel Freude erlebte ich. Die Rinber, felbständig geworben, jogen aus bem Saufe. Un ihre Stelle rudten Entel. Allerbings mar ber Unlag bazu ein namenlos trauriger. Unsere älteste, vielgeliebte Tochter Cara ftarb nach furzer Che. Nach einigen Sahren verloren die hinterlaffenen brei Rinder auch ben Bater. Und fo waren wir alten Großeltern verpflichtet, wieber Bater: und Mutterftelle ju vertreten. Gin Gutes hatte bas ichwere Unglüd. Unfere halbentblätterten Lebensbäume begannen burch ben Berfehr mit ben frifden Enfeln Maria, Fritz und Martha Engelmann wieder zu grünen und mit

Laub sich zu schmüden. Namentlich meine Jsabella verjüngte sich wieber und durfte neben den schweren Sorgen
ber Krankenwärterin nun auch die fröhlicheren Pflichten
ber Mutter übernehmen. Denn seit ich in Leipzig lebe,
ist meine Gesundheit stets Schwankungen unterworsen. Nur
die größte Schonung hält, wer weiß wie lange noch, mich
aufrecht. Auf alle äußeren Lebensgenüsse muß seit Sahrzehnten verzichten. Aber ich din doch glüdlich im
Schose meiner Familie, zufrieden, daß ich meine Thätigkeit
als Lehrer sortsühren, meine Wirffamkeit als Schriftsteller sogar erweitern kann. Katheber und Schreibtisch sind jeht
bie beiden Pole, um welche sich mein Leben bewegt. Möchte
bie Nachwelt, wenn sie bieses Leben an sich vorüberziehen
läßt, von mir sagen:

Er hat nicht um fonft gelebt!

Anhang.

I.

## Unsere Friedensziele.

Alfademische geftrede gehalten gu Bonn am 22. Marg 1871.

Ihrer Ehrenvflicht eingebenf, versammelt fich heute bie Universität, um am Geburtstage bes foniglichen Schirmherrn biefem ihre herglichen Bunfche auszusprechen, für ben ermiesenen anabigen Schut zu banten, Die fernere Bunft zu erbitten. Gie fcbreitet an bas Wert in machtig gehobener Stimmung, mit begeisterter Empfindung. Denn wahrlich, wenn jemals, fo ift in biefer Stunde ber helle Jubel, ber braufende Freudenfturm berechtigt. Beute gum erstenmal gesellt fich in biefen Raumen zu bem alten bemahrten Rufe: Seil bem Konia, ber andere, fo hoffnmaßreiche: Beil bem beutschen Raiser; heute leben und atmen wir alle unter bem unmittelbaren Ginbrude bes großen Ereigniffes, bas erft unfere Siege mahrhaft front und bas foftlichste Friedensgut bilbet: Es tagt ber einige beutsche Reichstag in Berlin, Breugens Biel und Bestimmung find erreicht, Deutschlands Schidfal vollendet!

Niemand burfte uns tabeln, wenn wir in einem Angenblide, wie er fo rein und fo herrlich niemals in unferer Gefchichte wiederkehren fann, babei verweilten, ben wohlerworbenen Ruhm mit vollen Zügen zu genießen, wenn wir die Augen schlöffen wie vor ber bitteren Rot ber Bergangenheit, so vor ben Sorgen und Gesahren, die der Zufunft Schoß in sich birgt, und nur der Größe ber Gegenwart huldigten.

Doch es soll von uns nicht gesagt werben, wir könnten zwar die Tapsersteit unseres glorreichen heeres bewundern, aber wären unsähigt, seine Selbstbeherrschung und weise Boraussicht nachzuchmen. Was die Gegner, so blimd sie auch sonst der Kaben. Was die Gegner, so blimd sie auch sonst der Kotalen der die Anteren Goldaten staunend anerkennen, ist die Pslichttreue, mit welcher diese am Morgen auch der entscheidendhen Seiege unverdrossen die Wassen übten, der Ernst, mit welchem sie underrit von allen erstrittenen Ersolgen steit aus sieher geleister worden, und der eigentliche Kamps erst im Beginne.

So mögen auch wir über bem bereits Bollbrachten nicht unfere kinftigen Ziele vergessen, uns vielnuchr erinnern, daß mit ben Rechten auch unser Pflichtenkreis gewachsen ift und bie Siege im Felbe unfruchtbar bleiben würben, wenn wir es nicht versteben, sie auch durch die friedliche Thätigseit zu besestigen und weiterzusühren.

Es war am Abend der Kanonade bei Balmy, daß Goethe, von befreundeten Lagergenossen um seine Meinung befragt, die denknürdigen Worte aussprach: "Bon hier und heute geht eine neue Epoche der Weltgeschichte aus, und ihr könnt sagen, ihr seid dabei gewesen." Wer von uns

hatte nicht nach bem Tage bei Seban und nach ber Kas pitulation von Paris jener Worte gebacht, wer sie nicht unwillfürlich wieberholt?

Mis unfere Beere zuerft bie in einer Sand gufammengefaßte, geordnete Macht eines fieggewohnten Bolfes gerfcmetterten, als fie bann bie gegen ben Feind aufgerufenen elementaren Kräfte ber Nation, ichon einmal nach frangofifchem Mnthus bie Retter bes Staates und fur bas alte Europa angeblich unüberwindlich, mit aleicher Bucht gertrummerten; ba murbe es auch bem furglichtigften Auge flar, bag in biefem Rriege fein Duell ausgefochten merbe, nach beffen Ende bie Begner einfach in bie alten Begiehungen gurudtreten und alle Dinge unverändert wieder ihren früheren Lauf nehmen. Die unerhörte Nieberlage ber frangofischen Armeen und ber ungeregelten Daffen, welche als bas Bolf in Baffen fid unferen Golbaten entgegenwälzten, fo fagte fich jebermann, fchließt vielmehr auch ben Sturg ber alten frangofifchen Staatsmacht in fich und bedroht felbst bie Fortbauer ber Rulturherrichaft, welche Franfreich unleugbar, wenn auch nicht fo ausschließlich, wie ber nationale frangofische Stolg mahnt, bisher ausgeübt Die Stellung ber Grofiftaaten und Sauptvolfer hat. Europas zu einander erscheint wesentlich verandert, die Entwidelung ber Menfchheit von ben alten Bahnen abgelenkt und auf neue Biele gerichtet.

Plöglich und unerwartet find die Ereigniffe, welche biesen Wechsel herbeigeführt haben, eingetreten, daß zunächst fast alle Welt in banger Spannung und dumpfer Unruhe

to the Long

beharrt. Der beschränkte Sinn kennt nur mechanische Wieberholungen in der Geschichte und glaubt, weil Frankreich geschlagen und Deutschland siegreich, so werde dieses num die Stelle des ersteren einnehmen, Frankreichs Erbichaft antreten. Daher stammt bei den angeblich Enterben der Erimm und Has, dei den von der Erbschaft Ausgeschlossenen der Neid und die Missauffullung der Zeidellen der Keid und die Missauffullung der Zeide flanne es nicht sein, der heilenden und alles Trübe klärenden Wirtung der Zeit vorzugreisen. Sie allein wird die Vorzutreile und Fretlimer zerstreuen und die Leddenschaften, deren gistige Pseile gegen uns geschleubert werden, dämpsen.

Sie wird aber ihr Werk um so rascher vollbringen, je lebendiger sich in und das Bild bessen, was wir wollen und sollen, gestaltet. Die Umrisse wenigstend sind gegeben und leicht sestjausalten, denn sie sind durch die Ratur und bie vergangene Entwickelung unseres Bolkes unverwischbar bestimmt. Beide, sowoh der natürliche Character wie die Vergangenheit der beutschen Nation schließen das und zusgemutete Gesüste nach dem französsischen Erbe aus.

Der Grund, anf welchen sich Frankreichs Größe, seine politische Macht, and sein Kultureinschus aufgebaut hat, ist ber Absolutisk nus. Richt das Zerrbitd, das die meisten beutschen Höfe in den tehten Zahrhunderten boten, die kleine Dynastentyrannei, ohne Halt im Volke, ohne große Ziele des Wolkens, mit willkürtichen Launen nur die Ohnmächtigen brüdend, dagegen in friechender Demut vor jedem Stärkeren: sondern das gewaltige Königtum, das die Kräste der Nation in sich zugammensaßt und den Zunge und Trange

· sole ·

des Volkes einen vollen, bewußten Ausdrud verleiht, welches zwar die Fülle der Wacht und herrtiägteit auf eine Verson überträgt, diese Verson aber von den großen Interessen des Etaates durchbrungen, von dem Ivdellen der Volkes ergrissen zeitates durchbrungen, von dem Ivdellen der Volkes ergrissen zeitate. Ludwigs XIV. Anspruch, als der erste Fürst der Christenheit begrüßt zu werben, wäre hohl und eitel gewesen, hätte sich nicht mit demselben unternabar das Verkeben verknüpft, auch seine And und Volk zum ersten und größten der Welt zu ersheben. Seine Forderung unnunschränkter Herrschaft im Staate wäre gleich im Ansang auf den härtessen Weberstand gestoßen, wenn sie nicht an dem Espreiz der einzelnen und der Auton, die auf solche Art den glänzendsten Autried ersuchten, Verbsündete gewonnen hätte.

In bem Ziele, Frankreich zu bem "gelbreichsten, gebildetsten, militärisch am besten gerüsteten und beseitigten" Lande der Welt zu machen, tras er mit der Stimmung und dem der Bünschen des Volkes zusammen, das sich um diesen Preis willig zum unbedingten Gehorsam, zur Einsörmigseit im Tenken und handeln bequemte, sür die innere Gebundenheit reichen Erfah sand in der ungebundenen Macht und herrschaft nach außen. Wenn der König der Nation gegeniber als sein Recht gestend machte: Niemand über mir, ich über alle, so ließ sich das Volk von dem gleichen Wahlspruche in allen Kulturverhältnissen und in den Beziehungen über die Landesgreuzen sinaus leiten und hielt daran seit, auch nachdem es das unerträglich geworden Soch der absoluten Monarchie abgeschüttelt hatte. Der

Daniel L. Carple

Nahmen hat oft gewechselt, aber das Bild ist stets dasselbe geblieben. Junner ist es in Frankreich ein einziger Mittelpunkt, von dem alles Leben und selbständige Wollen ausgeht, welcher allein Gesetze gibt und Negeln schaft, dessen Vergen der Allein Gesetze gibt und Negeln schaft, dessen Frankreich der Arteise zur tiessten Abhängigteit herabgedrückt werden. Zu jeder Zeit gibt es hier eine bestimmte Lehre, mag sie bald diesen, bald jenen Namen sühren, welcher sich alle Geister unbedingt beugen, eine Mode, der sich alle Eingeborenen gern unterwerfen in der stolzen Aussicht, durch dieselbe die übrige Welt zu beherrschen. Wis zu dieser Stunde wird der strengen Einsörnigkeit in Denkweise und Sinrichtungen gehuldigt, in ihr der eigentümsliche Lorzug der französlischen Nationalität erblick.

Ein solder Absolutismus ift ber beutschen Natur fremb. Wir saben zwar wiel Trübes in unserer Vergangenseie irchuldet, oft gar schwere Schädigungen bes Nechtes ersahren und große Einbußen an unserer Freiheit erstitten. Wir haben das absolute Negiment in Staat und Kirche auch auf vaterländischen Boben sich ausbreiten geschen, sogar das französische Staatswesen und Kulturleben als beneinswerte Muster preisen und zur Nachghmung empfehlen gehört. Demood blieb der Absolutinsmus stets nur äußerlich an und haften und scheiderteit geder Versuch, demsselben auch das Rechtsgesicht, die sittliche Empfindung, die Ribbung unterthan zu machen, an unserem angeborenen Sinne sür individung sür der Schöfändigseit alles geistigen Ihnas.

Forfchen wir bei unferen beften Mannern nach bem innerften Grunde ihres politischen Berhaltens, fragen wir bas einfache Bolfsgemut, burch welches Band es am ftartiten an ben Staat gefnupft wirb, fo tritt uns hier und bort eine mahrhaft religiofe Auffaffung entgegen. Gine ernfte Gewiffenssache ift uns jebe öffentliche Thatiakeit, an bie wir ben sittlichen Makstab anzulegen nicht allein berechtigt, fonbern auch verpflichtet find, mit bem Scheine ber Seiligkeit umtleiben wir gern bie Ordnung bes Staates, und nicht als bloke Schuldigfeiten, uns aufgezwungen, fonbern als Opfer, in freier Gelbstentaugerung bargebracht, ericheinen uns die Dienste, die wir bem Staate leiften. Die allaemeine Wehrvilicht, Die Landwehr fonnten baher in Deutsch= land eingebürgert werben, weil hier bie fromme Singabe an ben Staat bie allgemeine Bolfsgefinnung bilbet. Bollte eine andere Nation jene Institute bei fich erfolgreich einführen, fo mußte fie erft biefe Gefinnung meden und entwideln. Aber eben weil wir - und wir allein unter ben mobernen Bölfern - mit religiöfer Empfindung gum Staate hinaufbliden, verlangen wir von ihm, bag er biefe Wurzel feiner Starte nicht eigenwillig gerftore, nicht fich unterzuordnen und zu beherrichen bie Anmagung habe, mas urfprünglicher und umfaffenber ift, als er felbit. Unangetaftet muß und bleiben bas reiche Gemutoleben, Die freie Beweglichfeit bes Beiftes, Die Unabhangiafeit bes fittlichen Urteils, welche jeber Empfindung erft mahren, bauernben Wert verleihen. Der Staat muß es ertragen, bag wir in alle Berhaltniffe, bie unfer Dafein bestimmen, ben gleichen



Ernft, die gleiche hingabe tragen, welche unfere Beziehungen zum Ctaate auszeichnen, es muß biefer sich beichräufen lernen und neben sich die Gerechtsame anderer Kreise auerkennen.

Darin liegt der Grundunterfchied zwischen französischen und beutschem Wesen. Mährend der Schöpfer der französischen Eröfe dem Zwed des Staates alles unterordnet, neben diesem seine andere Macht dulbet, jeden fremden und vom Könige unabhängigen Ginfluß bricht — die gallitanischen Freiheiten und die bespotische Ausbeutsche des Schifts von Nautes stammen bekanntlich aus derschen Duckle — und allen Krästen der Nation die Jühlung, in welcher sie sich un bewegen haben, anweist: läst bei und Friedrich der Große jeden nach seiner Fason sellig werden.

Man hat dem großen Könige oft ein undeutsches Wesen, Geringschäung und schlechtes Verftändnis der vaterländischen Ratur vorgeworsen. Dieses sein Wort ist echt deutsche Sit ist die unmundundene Anersennung der freien inneren Selbstbestimmung und bedeutet den Berzicht auf die underdingte Regelung des gesitigen Lebens durch die Gewalt des Staates. Die Schanke, die den letzteren durch die Volksnatur gezogen wurde, machte es allein möglich, daß wir bei geringen politischen Rechten doch die personsche Unabhängigseit im Deuten und Wollen und wahrten, daß der Verfall des Staates nicht auch jenen der Volkstraft nach sich gog, in Zeiten bitterer Not aus dem Schos der in ihrem Kerne unversehrten Nation heil und Vettung kommen sonnte. Unser urwöckliger daß gegen alles Einsörmige,

unfer guter Wille, bas eigene Recht burch bie Achtung fremben Rechtes zu schüten und bas Berftandnis jeber ehrlichen Anschauung, jeber ernften Lebensform zu gewinnen, mag fie auch ber eigenen wiberftreben, gab uns bie Gabigfeit, Aufgaben gu lofen, welche in alten und neuen Beiten für wiberspruchsvoll, ober wohl aar unmöglich gehalten wurden. Wir haben allen Berfaffungsichablonen zum Trote einen monarchischen Bundesstaat gegrundet, frei von ber Furcht, bag fürftliche Bollgewalt herrifch bie Schranken bes Bundes burchbrechen ober fcnobe Gelbftfucht ber Bundesalieber bie Ginheit und ben Nachbrud bes Sanbelns hinbern werbe; wir hoffen zuversichtlich auf ein einträchtiges und gefundes nationales und politisches Leben, obichon ber tieffte Spalt, ber Menfchen überhaupt trennen fann, ber Gegenfat bes Glaubens und bes Bekenntniffes mitten burch unfer Bolf geht. Rur unfere Chrfurcht por bem Rechte ber Gelbstbeftimmung, nur unfere wohl erprobte Rraft ber Selbstbeherrichung verleihen uns ben Mut, bis jum Biele vorzubringen.

Solange biese beiben Sigenschaften von uns nicht weichen — und wir wollen und werben sie zu unserem eigensten Besten wahren — so lange ist ber in allen fremben Zungen ertönende Angstrus, als wäre durch uns die Unabhängigkeit aller Länder bebroht, das wirksame Dasein jeder andern Kultur in Gesahr, hohl und beer. Weil der deutsche Stagten und seine Macht und seine Größe auf der freien Hingade des eingelnen Mannes beruht, bleibt die Genossenstatt, dei welchen leiben notwendig auf die Stämme beschäftatt, dei welchen

ein gemeinsames Schicfal jene Singabe und Opferwilligkeit entwidelt, das deutsche Wesen, der beutsche religiöse Sinn sich unversehrt erhalten hat.

3mar fperren wir uns nicht hochmutig gegen bie Frembe Redes Wagen bes Gludes fern von ber Beimat, raftab. lofes Auffuchen neuer Thatigfeitsfreife ift ftets bes Deutschen Luft gewesen. Rein Bolf auf Erben befitt eine folche Expansivfraft und ift so gablreich in allen Bonen vertreten, wie bas beutsche. Gerabe in biefer großen Beit gog ber Bweig ber beutschen Familie, ber jenseits bes Meeres fich ausgebreitet bat, unfer Auge auf fich. Die begeifterte Teilnahme, mit welcher bie Deutschen in Amerika unsere Rampfe begleiteten, ber braufende Jubel, mit welchem fie unferen Giegen gujauchgten, bat uns nicht wenig gestärft, bie thatfraftige Silfe, welche fie unferen Bermundeten fandten, und zu hohem Danke perpflichtet. Aber biefelben Männer, die für ihr Mutterland innig zu empfinden, beffen Schidfale mit liebevollem Blide gu verfolgen nicht aufhörten, find zugleich bie beften Burger, beren fich ber nordamerikanische Freiftaat rühmt. Sie haben im Augenblide ber höchften Befahr, als alles auf bem Spiele ftant, felbft bie nachsten Stammgenoffen von ber Sache Norbameritas als einer verzweifelten fich abwandten, ihr Gut und Blut für bas neue Baterland hingegeben, fie find es, in welchen ber Glaube an bie bobe Bestimmung Norbamerifas am lebenbigften ruht.

Denn ber Deutsche bringt in jede politische Genoffenschaft, in welche er eintritt, seine ideale Anschauung von ber fittlichen Burbe bes Staates, von feiner perfonlichen Opferpflicht mit. Und von biefer Anschauung follten wir jest, nachbem biefelbe fo großartig fich bemahrt, abweichen, auf bie Bertiefung bes Staatslebens um ben gar zweifelhaften Breis ungemeffener außerer Ausbehming verzichten? Rein, wir werben ebensowenig zu einem roben Erobererpolfe ausarten, als es unsere Absicht ift, unsere Kultur als bie alleinseligmachenbe auberen Nationen mit Gewalt aufgubrangen. Der ftolgen Soffnung leben wir aber allerbings, bag in bem neuen Reiche, bas wir bem Giege unferer Baffen perbanten, Die beutsche Bilbung ftetig machfen und fich entwickeln und bann auch ben berechtigten Ginfluß in Europa geminnen werbe. Wir find längft von aller Welt gehaßt gemesen, feit einigen Sahren merben mir gefürchtet, in ber Infunft follen und werben wir geachtet werben. Die Rechtstitel mangeln nicht, um einen folden Anspruch zu begründen und zu ftüten.

Wer die Kulturzustände bei unseren Nachbarn jenseits der Vogesen ruhig und unbefangen geprüft, wer sich die Wühe genommen, die lodende oberste Glanzschicht abzulösen und die zum Kern vorzudringen, dessen bestein Überzeugung stand längst seit, daß jene des inneren sessen haben sich entbehreu und auf seine gesunde lange Dauer rechnen können. Die neuere französische Brildung hat sich nicht aus der Tiese des Vollsbewußtseins mit Notwendigkeit entwickelt. In der gewaltigen Gesstendigkt, deren Schauplag England im siebenzehnten Zahrhundert war, hatten die kühnsten Gedanden, die selft, die

herbsten Schluffe auf Die Natur und Die Schidfale ber Menschheit rudfichtslos miteinander gerungen. Gie manberten nach Franfreich hinüber und murben hier von bem für jebe Anregung offenen, burch bie erften Spuren bes heimischen Verfalles erichredten Geschlechte mit Saft als Rettungsmittel angenommen. Gie empfingen bie glangenbite Faffung, ben feinften, zierlichften Schliff. Bas ihnen aber nicht gegeben werben tonnte, bas mar bie lebenbige, fefte Beziehung zu ben Bolfogebanfen, Die ftetige Bechfelwirfung, die in gefunden Rulturperioden zwischen ben Idealen ber Bilbung und ber allgemeinen Sitte, ben in ber tiefften Seele ber Nation murgelnben Unschauungen beobachtet mirb. Seit mehr als hundert Jahren ftehen fich in Frankreich zwei Rulturwelten in ichroffem Gegenfate gegenüber. Die eine in ben tonangebenben Rreifen und in ber Bevölferung ber großen Stabte zu Saufe, mit leibenschaftlichem Feuer alles Neue umfaffend, undulbfam gegen bie Überlieferung. unbefummert, ob ber Boben für bie neue Caat porbereitet fei, biefe ungereinigt und ungefiebt überallhin auswerfend, voll Kriegsbegier und Angriffsluft gegen bie alten Borftellungefreise: Die andere, Die große Daffe bes Bolfes in fich fchließend, beinahe bewegungslos, eingeengt im Urteile, voll Migtrauen gegen alles Biffen, willfährig, in geiftiger Beschränkheit und Abhangigkeit zu beharren, wiberwillig. andere Gebanten zu nahren, als welche ichon bie fernften Borfahren gefättigt hatten.

Nicht notwendig stoßen diese Gegensage schon bei bem ersten Anprall feindlich zusammen. Die Flüchtigkeit bes

Bebantens, bie Bewandtheit ber Form tann biefelben eine Beit lang verborgen halten. Bo Gitte und Bilbung ein= anber miberfprechen, einigt bie Sittenlofigfeit, mo bas Renichaffen Gefahren bringt und ben Rampf beraufbeichwören möchte, bequügt man fich mit bem Nieberreißen. Aber in einer Stunde, wie fie jest über Franfreich gefommen ift, in welcher nur bie ernfte Ginfehr, nur bas Geftflammern an einheitliche große Gebanten, bas innigfte Bufammenwirten ber Nation auch im Geifte Rettung bringen fann, ba zeigt fich bas Unheil folden Zwiefpalts. Das Bolf, bas für gang Europa zu benten und zu haubeln glaubte. an bie Regel feiner Rultur bie halbe Welt gebunden hatte, fieht mit Entfeten nun im eigenen Schofe bie Berruttung und Buchtlofigfeit bes geiftigen Lebens muchern, vermag ber Bruft nur ben robeften Naturlaut ju entringen: ben Ruf nach Rache.

Richt genug, daß es vom fremden Sieger niedergeworsen wurde, schlägt ibm jest, was seinen Ruhm bilbete, die eigentümliche Entwicklung seiner Bildung, die vom Bolfsboben sich abgetrennt hatte, nur in der vornehmen, üppigen Luft Europas slatterte, die tiessten Bunden, während, wenn der Gott der Schlachten ungnädig sein Antlitz von uns abgeweubet hätte, unsere Bildung es gewesen wäre, die uns die Nettung und das endliche Heil gebracht. Denn die deutsche Bildung hat die Einheit mit der Bolfseitte und dem Bolfsglauben sich bewahrt, keine einzige Blüte gezeitigt, welche nicht aus dem Bolfsboben ihre beste Rahrung gezogen hätte.

21

Lange freilich mußten die Keine in der Erde ruhen, bedeckt, aber auch geschützt durch fremde Kulturschichten. Schon beim ersten Eintritt in die europäische Völker-Gemeinschaft opserten wir eine edle Freiheit und einen sinnigen Glauben, dessen holder Zauber noch dis zu dieser Stunde jedes kindliche Gemüt umfangen hält, ein volles Weltalker dienten wir nitt der Treue, deren nur die germanische Natur sähig ist, sremden Gesstemachten und huldigten demütig den Mustern der Gesettung, welche der Süden und Westen in stolzen Selfstemusstein und vorsührte. Erst in den letzen Jahrhunderten eroberte sich die deutsche Sildung nach harten Kännpsen, in schwerzer Urbeit, die unsere Hand is schlichen felnsche das vorsiehen, ihre selbstäudige Kraft und entsätete ihre volle Wirstanteit, ihre selbstäudige Kraft und entsätete ihre volle Wirstanteit.

Wir banten ihr heute nicht so sehr die einzelnen Erjolge, die sie bereits errungen hat, ihren elrlichen Verzicht
auf jeden bleindenden Schein, der die Lüge und die Heutendeit trügerisch dedt, ihren unerdittlichen Wahrheitseiser, dem sie auch dann nicht entsagt, wenn er süße Täuschungen zerstreut und personliche Opfer sordert. Wir danden ihr heute vor allem die Einheit, die sie und, dem sont so wielfach getrennten und tief gespaltenen Bolte verliehen.

So weit auch übrigens unsere politischen und tirchlichen Wege auseinander gesten, so schroff und sonk heilige überlieserungen, liebgewonnene Gewohnheiten, Urteile und Borurteile scheiden: in der Bildung fühlen sich alle guten und tüchtigen Männer eins, in ihr sinden sie sich unaussöslich mit einander verbunden. Die Welle, welche ein hervorragenber Forscher in ber beutschen Wiffenschaft erregt. pflanzt ihre Ringe ftets burch bas gange beutsche Beiftesleben fort: bem Borte, bas unfere Dichterfürften gefungen, laufcht mit ber gleichen Anbacht bas naiv gläubige Gemut, wie ber felbstbewußte ftolge Mann, ber bie Brengen ber menichlichen Erfenntnis mächtig erweitert; bas beutsche Runftwerk ift ficher, von jebem flaren beutschen Muge verftanben und genoffen zu werben. Wohl gibt es unfaubere Menfchen, welche, weil fie bie Bilbung fürchten, biefe Rultureinheit mit Lift und Gewalt zu zerreißen fich raftlos bemühen. Aber bereits ber einfache Bolfsmund, ber fie nicht in unferen Bergen geboren behauptet, hat fie erfannt und als Unbeutsche, als Fremblinge verdamnit. Gie treiben Nebelwolfen auf, welche bie Conne auf fürzere ober langere Beit verbergen, aber fie nicht verschwinden machen fonnen. Die Conne bringt boch burch und ein frischer Wind fegt bie letten Refte bes Nebels meg. Diese Kultureinheit wird uns bleiben; benn fie grundet fich auf Gigenfchaften, bie jenfeits aller Gegenfate bes Glaubens und Meinens liegen, auf fittliche Empfindungen und Naturanschauungen, bie mit bem beutschen Wefen auf bas innigfte vermachsen find. Rein Bruch mit ber frommen Beife, Die in ber innerften Bollofeele immer wiederflingt, Rraft und Salt in jebem Schicffal gibt, bas Leben fcon, bas Sterben leicht macht, wird verlangt, um ben fühnsten und höchsten Schöpfungen bes beutschen Beiftes gn folgen, fein Sag und feine Berachtung ber Mächte, Die im einfachen Bolfsherzen verehrt werben, von jenen gelehrt. Ein weiter Weg trennt zwar, was das Volk erfaßt hat und als Heiligtum sessible, und was die Bildung als Wahrheit erkennt und als ihren tösstlichsten Schat preist. Aber der Weg liegt in einer Richtung, es ist berselbe Weg, der von der Vers heißung zur Erfüllung, vom Fuße des Verges zu seinem Gipsel sichte.

Auf die Kultureinheit, die es verwehrt, daß fich die geiftigen Rrafte ber Nation feinbfelig gegeneinander febren, ftuten wir die Soffnung ber ferneren Entwidelung unferer Bilbung, wir grunden fie ferner auf ben fonfervativen Sinn, ben eine gnabige Fügung uns bisber unverfehrt erhielt. Richt als ob wir mit jeber bestehenben Ginrich= tung zufrieben maren, als ob mir nicht zahlreiche und fogar fehr bringende Bunfche ber Underung und Befferung mannigfacher Buftanbe begten; aber gu ben Grundlagen ber öffentlichen Ordnung und bes fittlichen Lebens tragen wir ein festes Bertrauen im Bergen, ein Fortbanen auf benfelben, fein Rieberreigen und Berftoren ift unfer Biel. Ein foldes Bertrauen, folde frobliche Sicherheit nuß aber berrichen, foll bie Bilbung gebeiben. Man ichmudt nicht Trummer, giert nicht Schutthaufen. Dft fcon bat bas Berhangnis ein Bolf fo weit getrieben, bag es nur in ber Umwälzung, im Umfturg aller geordneten Berhaltniffe fein Beil zu finden glaubte. Es ift aber bann nicht gu bewundern, mag auch bas Schaufpiel bem fernstehenden großartig bunten, fonbern gu beklagen, benn es lebt in folcher Beit geiftig arm. Die individuelle Gelbständigfeit ericheint

als Abfall von ber allgemeinen Pflicht, jedes geiftige übergewicht als Bersuch zu neuer Bedrüdung, jedes Anstreben
besonderer Ziele als Sünde gegen die notwendige Gleichheit. Das ganze Boltsleben nimmt eine elementare Form an; nicht dem Neiche der Elemente aber, sondern der Belt bes hoch entwidelten, vielgegliederten Organismus gehört die Bildung an, einer Welt, wie sie sich jeht unserem Auge farbenglängend erschließt.

Noch niemals hat die beutsche Bilbung, so reich ihre Befchichte auch ift, fich im Schatten eines großen Staates entfalten fonnen. Es hat ihrer Gebiegenheit nicht geschabet, baß fie bisher gezwungen war, ausschließlich burch ihr eigenes Berbienft, nur burch bie perfonliche Tuchtigfeit ihrer Schöpfer getragen, Beachtung und Ginfluß zu erwerben. Bas fie an Bierlichfeit und Feinheit ber Form baburch verlor, gewann fie an Wahrhaftigfeit und reinem Ernft. höfische Bilbung war nie unser Begehr gerichtet. wir vertennen auch nicht, bag bie Unmöglichkeit, fich an einen großen Staat anzulehnen, ihr einzelne Schranfen auflegte und bie Löfung fo mancher lodenben Aufgabe verhinderte, und preifen bie Bunft bes Schidfals, bag es ihr nun, ba fie in völliger Reife prangt, geftattet ift, auch mächtige politische Anregungen in sich aufzunehmen. Bor allem wird die Wiffenschaft, welche die sittlichen Ibeen ber Nation bestimmt, wird bie historische Bilbung die fraftigfte Förberung empfangen.

Wenn in Deutschland bie Geschichtschreibung so lange Beit unfruchtbar, bas Muster ber Trodenheit und Lange-

weile blieb, wenn es ichon als Fortichritt galt, bag ber Siftorifer ben moralifchen Standpunkt platt hervorkehrte, fo lag die Schuld baran, bag wir bas Getriebe eines großen Staatswefens nicht verftanben, bag mir ein reiches hiftorifches Leben, beffen Bebingungen und Wechfelfalle nicht fannten, beffen Reize und Schönheiten nicht empfanden, bağ wir feine mächtigen politischen Ginbrude unmittelbar erfahren haben. Erft in unferen Tagen nahm bie beutsche hiftorifche Wiffenschaft, indem fie fich zugleich ber Betrach: tung neuerer Zeiten zuwandte, einen überraschenden Aufschwung, lernten Die Geschichtschreiber, Charaftere zu erfassen, Buftanbe ju fchilbern, Ereigniffe ju benten und zu erklaren. Wir durfen wohl fagen, bei aller Chrfrucht für bie Begabung ber einzelnen Siftorifer, Die wir als unfere Meifter preifen, daß fie biefe Sähigkeit erwarben, weil fie endlich bem beutschen Staate naber traten, ihn zu lieben und gu verstehen ftrebten, welcher, wie er unfere nationalen Soffnungen ftütte, so auch das Bild innerlich notwendiger mahr: haft hiftorifder Entwidelung und providentieller Beftimunng barbot, bem Siftorifer bas Berftandnis geschichtlicher Bewegungen eröffnete. Und nicht biefer allein wird bankbar ben glorreichen Wechsel ber Dinge empfinden. Auch bem Dichter, bem Runftler mehren fich bie Aufgaben, machft bie Kraft, erweitert fich ber Blid, füllt fich reicher bie Phantafie, wenn er inmitten eines lebenbigen großen Staates fteht. Das leicht beschwingte Lied zwar fliegt empor, gleich: viel ob Reiche fteigen ober fturgen, aber bie bochfte Schöpfung ber Boefie, bas Drama, bie ergreifenbste Leiftung ber Runft,

bas mahrhaft historische Bemälbe, werben fich nur bann ber Bollenbung nähern, wenn bem Dichter und Rünftler bie Welt, wo bie Große ber Leibenschaft ber Große bes Gegenstandes entspricht, ber Preis bes Rampfes bes Opfers wert ift, mit ber Sandlung unfere höchsten und beiligften Intereffen verflochten find, erschloffen wird - bie hiftorische Wie foll er fie aber verfteben lernen, wenn er fie nur aus bunkler Ferne zu betrachten gewohnt ift, wie kann er auf die Empfänglichkeit bes Bolkes bauen, wenn ber Leib alles hiftorifchen Lebens, wenn ber Staat in ber gangen Fulle feiner Rraft und Berrlichfeit biefem nicht gegenwärtig ift? Lange und mit Recht wurde es beklagt, daß bie historische Runft in bem Blütenfranze beutscher Bilbung fehle. Diefe Rlage wird jest verftummen; benn mas jene bedingt und allein möglich macht, mas fie forbert und hebt, ber Benuf eines mächtigen, freien Staatslebens, beffen find wir jest teilhaft geworben. -

Solcher ftolgen hoffinungen voll, wenden wir das Ange wieder ju der Gestalt bes helbentonigs, bessen Stundhritige feit und großem Sinn wir es danken, daß die deutsche Ration gehobenen hauptes, freien Blides mutig und sicher einhertigreitet, und rufen, der Erhörung gewiß: Gott schiede ben König! Gott segne den Raifer!

Rede zur Einweihung der Straßburger Universität am 1. Mai 1872.

Unwiderrufliche lebendige That, greifbare Wirklichfeit ift alfo geworben, mas por einer furgen Spanne Beit auch nur zu träumen unferer Phantafie ein fühnes Bagnis erschien, mas felbft in ben jungften Monaten noch fleingläubiger Ginn burch bie Bucht ber entgegenstehenben Schwierigfeiten bebroht, in feiner Ausführung gehemmt ober aar verftummelt fürchten burfte. Die alte Universität. in ber taifertreuen Reichsftadt Stragburg gegründet, ift burch bie Weisheit faiferlicher Majestät als beutsche Reichs= universität wieber erftanden. Gie beginnt heute, beglückt burch die hergliche Teilnahme fo vieler ber beften Männer Deutschlands, begrüßt mit jubelndem Burufe aus allen Gauen, ben erften Schritt in bas Leben, fie tritt von biefem Tage an in bie ebenburtige Benoffenichaft ber beutschen Sochschulen. Gingebent biefer ehrenvollen Berbindung, mohl bewußt ber Größe unferer Aufgabe, bie auch bei bem beften Willen und regften Gifer jedes ein= gelnen unter uns niemals aufhören wird, ein ideales Biel zu bleiben, halten wir Ruhmredigkeit heute für wenig ge-

giemenb. Für uns erbitten wir bas freundliche Bohlwollen ber Schwesteruniversitäten, welche in ununterbrochener, fegensreicher Wirtsamkeit erftartt find und alle bereits auf gludlich erlebte Jubeljahre gurudbliden fonnen; für uns heischen wir bas Bertrauen und bie Gunft ber neuen Mitburger, mit welchen wir fortan Leib und Freud teilen werben; für die heilige Sache aber, der wir pflicht: treu bienen und alle Rrafte weiben, forbern wir Achtung und Chrfurcht. Wir ftellen biefe Forberung ohne Ragen. im guten Glauben an ihre Erfüllung. Denn uns empfängt hier altes Beimatleben, wir fteben bier auf einem flaffifchen Boben beutscher Bilbung und erkennen bie innige Gemeinschaft bes Befens, je tiefer wir bie Burgeln unferes nationalen Dafeins ausgraben. Bon bem erften Erwachen bes germanischen Beiftes an bis berab in bie truben Reiten. welche die alte beutsche Ordnung erschüttert und die freie Willensfraft bes Bolfes für lange Menschenalter gebrochen faben, burchftromte bie beutschen Stamme feine wichtige Bewegung, beren Bogen nicht auch bas alemannische Land burchzogen hatten; feine ichidfalbestimmenbe That wurde vollbracht, an ber nicht auch bas Elfag Teil nahm, feine Stimmung burchgitterte bas Bolfggemut, bie nicht auch hier ihren Wiberhall fanb. Die Schritte bes Forfchers, ber ba ausgeht, bie alteften Erinnerungen bes Bolfes gu erfpaben und auf bie Selbenfagen zu horden, welche ben feit ber Götterbämmerung um bas Leben bes germanischen Beiftes gefponnenen Rebelichleier an einzelnen Stellen burchreißen, bannt ber Basgauer Balb. Sier empfing

Siegfried von verräterischer hand ben Todesstreich, hier tobte der graufe Kannpf Balthers mit Gunther und Hagen, eben hier auch am Wasgenstein nahm die uralte Tierfage, so durchglüht von Waldesduff und erfüllt von fröhlichem Raturfinn, guerft einen beutschen Körper an.

Mls eine neue, Die driftliche Weltmacht fiegreich emporftieg und am Enbe bes erften Sahrtaufends unferer Beschichte auch bie beutschen Stämme fich unterwarf, ba wandelte fich allerdings nicht gleich die altgewohnte Natur. Ungefüge im Ausbrud, schwerfällig und wenig bewegt in ben Gebanten erscheint unser altester driftlicher Dichter, ber fromme Mondy von Beigenburg. Nachbem aber einmal bas erfte Biberftreben übermunden mar, ftieft bie innige Singabe und bie glübende Begeifterung für bas 3beal mittelalterlicher Bilbung beinahe auf feine Schrante mehr. Geit ber Mitte bes gwölften Jahrhunderts ftrahlt biefelbe im reichften Glange. Die Bolter bes weftlichen Europa, in regen Wechfelverfehr getreten, wetteiferten untereinander in ben Runften bes Friedens, taufchten gegenseitig Sitten. Lebensformen und Anschanungen aus. Über die nationalen Besonderheiten und Gegenfätze hinaus hob fich ber höfische Stand, überall benfelben gefelligen auf Strafburg als auf einen bebeutfamen Mittelpuntt beutscher Geseten unterthan, ber gleichen Gitte bulbigenb. burch bie gemeinsame Liebe gur Aventure verbunden, von verwandten Bilbern ber Phantafie ergriffen und an nah: gelegenen Quellen bie poetifchen Gebanken und Empfinbungen ichopfenb.

Es war einer der seltenen Augenblide der Weltgeschichte gefommen, wo die Menschicht auf einen Söhepunkt angelangt, sich als Einheit sühlt, wo wenigstens der Dichter und Künstler von seiner die Erde umsassenden heimat träumen kann. —

Durch die Gunst seiner centralen Lage wurde das Elfaß von der Geisterbewegung, die sich von Westen nach Osten, von dem Süden nach Norden zog, stetig berührt; Dank der satten Bildung, die in seinen reichen Städten herrschte, dank dem lebensstroßen, rührigen Sinne seiner Bürger, griff es machtvoll in dieselbe ein und gab ihr einen vollendeten Ausdruck.

Bewiß gab es unter ben beutschen Dichtern bes breigehnten Jahrhunderts viele "an Reden reich, an Ginn erlefen", ber "Nachtigallen" gange Scharen; aber wenn bas vollständige Durchbringen und Ergrunden bes poetischen Stoffes, wenn bie Glut ber Empfindung, Die tieffte Renntnis bes menschlichen Bergens ben Wert bes Dichters bestimmen, bann tonnen nur wenige Reitgenoffen mit bem Meifter von Strafburg um bie Balme ringen. Gottfried von Strafburg übertrifft fie alle in ber Runft, mo er bie Celigfeit ber Liebe ichilbert, bie finnebestridenbe Rraft ber Leibenschaft offenbart, er weicht feinem in bem Zauber ber Rebe, in ber unbedingten Bewalt über bie Sprache. Richt ber Canger von Triftans und Ifoldens Liebesluft und Liebesleid allein, nicht nur bie Lehrer ber göttlichen Minne, welche bie Seele burch "bie Scheibung von ben Rreaturen". burch Gelbftvertiefung gur Gottesgleichheit emporfteigen

laffen, bie Muftifer bes vierzehnten Jahrhunderts weifen auf Bilbung bin. Auch wer bie Entwidelung unferer alten beutschen Runft erforicht, bleibt vor Strafburg geseffelt fteben und begrußt bier eine ber fruchtbarften Stätten heimischer Runftübung. Ihn überrascht ber Ginn fur bas Dlagvolle und Sarmonifche, ber Wiberichein eines milben heitern Befens, wie er fich a. B. in ber innern Glieberung unseres herrlichen Münfters offenbart und ber um fo mehr unfere Bewunderung erregt, als in ben gotischen Werken fonft, biefen Schöpfungen eines ftolgen, Rubnes und Großes anstrebenben Burgergeiftes, gern eine einseitige Steigerung ber Berhaltniffe in einer Richtung beliebt wirb. Gelbft: bewußter, unabhängiger vom frangofifchen Dufter als ber Rölner Dombaumeifter, fteben bie alten Strafburger Bertmeifter, Die Schöpfer auch bes Freiburger Mimfters, ba; cher ließe bie Betonung bes frei abgewogenen Gleichmaßes auf eine Wahlvermandtichaft mit ber burch antite Erinne= rungen gereiften italienischen Phantafie ichließen, wie benn in ber That bie Mailander, als fie über ben Musbau ihres marmor-prachtigen Domes unschluffig waren, nirgend anders als in Stragburg Rat fuchten, und noch fpat im fünfgehnten Sahrhundert bie Gendung eines "genugfamen" Wertmeifters vom ftabtifchen Rate erbaten. Und biefer Sinn für Formenichonheit vererbt fich auf bie Runft ber Malerei, burchbringt ben größten beutschen Maler bes fünfzehnten Jahrhunderts, ben Rolmarer Meifter Martin Schon, von bem unfere Durer und Solbein gelernt, und läßt ihm bie holbe, ftille Unmut bes Musbrudes am beften

gelingen. So knupfen uns ber gemeinsame bunkle Grund bes nationalen Dafeins, bie gleichen Burzeln unserer Bilbung an Elfaß. Aber nicht biese allein.

Gerade in der entscheidensten Beriode unserer Geschichte, als das Schickal und die Bestimmung des deutschen Geistes endgültig sestgest wurde, in dem großen Jahrhundert des Humanismus und der Nesormation, hängt jedes ehrzliche deutsche Serz am innigsten am Elsaß, steht dieses in seinem hellsten Glange, dantt unsere Bildung den waderen alemannischen Stammgenoffen mit das Größte und Beste.

Wir wissen sehr wohl, der erste Anstoß zu dem geistlichen Umschwung, auf welche sich die neuere Bitdung aufbaut, wurde nicht auf deutschen Boden gegeben. Es ist weder deutsche Art, sich hochmütig oder selbstgenügsau gegen Außen abzusperren, noch deutsche Weise, undanktonbie aus der Fremde empfangenen Auregungen zu vergessen.

In Italien erstand das wunderbare Geschlecht, welches den töstlichen Schat der Antike der Welt wieder öffacte, die Grenzen der Menschheit erweiterte, die Natur heiligte, die Würde der seine vollendeten Persönlichteit lehrte und zeigte, dem Ringen nach Rahrbeit, dem Streden nach Schönheit zugleich Geset und Muster gab. Wie wir noch gegenwärtig in neidloser Bewunderung für die Nenaissance-kultur und begeistern, so sühlten sich auch die deutschen Männer des fünssehnten Jahrhunderts zu ihr wie durch einen unwiderstehlichen Zauber hingezogen; sie ahnten aber zu gleicher Zeit die Unmöglichseit, unbedingt bei den Formen des italienischen Jumanismus zu beharren, ohne die eigene

Natur zu versehren. Den Jtalienern bebeutet die Renaissance die Rückehr zur alten Macht und Größe, welche
ihre römischen Ahnen erklommen, den Gipsel des Ruhmes,
wo sie selbst nun ausruhen, fröhliche Jeste seinen könnes,
wo sie selbst nun ausruhen, fröhliche Jeste seinen könnes,
wälfzeug im bevorstehenden Geisterfampse, eine leitende
Lehre bei dem Eintritt in einen neuen, den schwerften und
wichtigsten Abschmitt umserer Geschichte. Was jenen einen
wolsendeten Lebensgenus versprach, priesen wir als die Erziehung zum Leben. Dort verkörpert sich in Cortegiano,
hier im Schulmeister der himanistische Typus. "Richt
Begesisterung sin die Schönseit der Form, nicht Verlangen
nach gesitigen Genüssen so dewissen deutsche in die Welt
der Lumanisten, sondern das Gewissen in seiner undsweisdaren Forderung, recht zu benken und recht zu sanden."

In biesem bentschen Sinne saßte namentlich das Elsas die Aufgabe des Humanismus; die Landschaft, wo der Ersinder der Kunst gelebt, die, was die Alten wußten und was die Neuern wissen, allen Völlern erschließt, durfte sich bald der besten Schulen im Deutschen Reiche rühmen und weckte eine Reiche von Männern in das Leben, ebenso unvergestich in der Veschichte des deutschen Humanismus wie in der Veschichte unserer Volksbildung.

"In Schlettstabt war die erste Schule, wo mir beuchte, daß es recht zuginge", schreibt der berühmteste aller sahrenden Schüler. Und das Lob, das Thomas Platter der Schlettstadter Schule spendet, den Dant, den er seinen lieben Präceptor, dem seltigen Jerrn Johannes Sapidus,

ausspricht: wir dursen und mussen beibes, das Lob und den Dant, ausdehnen auf die Echilen von Strafdung und Hagenau, auf die Männer, welche, wie Dringenberg und Hispach, Wimpheling und Beatin Rhenauus, Johannes und Jakob Sturm in erster Neihe für die Wahrheit und sittliche Freiheit stritten, auf die Elieder des Erasmischen Neiches, die tapfern hochbelobten Gegner der Desfuranten, welche der deutschen Bildung die Jufunst sicherten, indem sie Keime berfelben in die Gesster der Jagend pflanzten.

Co groß und allfeitig mar ber pabagogifche Gifer, baß auch die Boesie und die bilbende Kunft ber Bucht und ber Lehre ginspflichtig murben. Bon ber gleichen sittlichen Rraft getragen wie die berühmten Totentange, von berfelben umfaffenben Unlage, alle Stände geißelnb, alle Lafter verspottend, hat Cebaftian Brandts Narrenfchiff an Bolfs: tunlichfeit nur gewonnen, mas es an bichterischer Reinheit einbußte, und wie in alten Tagen die Bilber bagu bienten, bie Lehren bes firchlichen Glaubens zu verfinnlichen, fo ftand jett ber Solsschnitt, in bem alemannischen Lande frühzeitig gepflegt und burch fo unternehmende Buchhandler wie Schott und Brieninger, aus ben Sanben bes Sanbwerfers geriffen und Runftlern gur Ausführung überwiefen, im Dienste bes humanisming, er lodte jum Lefen, perbreitete bie Runde von ben Großthaten ber Alten, von ber Beisheit ber Borfahren, von ber Ergöplichfeit ber Welt und von bem Reichtum ber Natur, in ben weiteften Rreifen, machte Auge und Phantafie ben neuen Lehren hold aefinnt.

Diesem Einsat gediegener Kraft, dieser vollen hingabe ber gangen Persönlichseit an die gute Sache ist es allein zu danken, daß auch, nachdem das äußere Band sich lockerte, des Bolles Glauben und Sitten, sein Denken und Entepsiben dem Baterlande treu blieb, daß wir noch im siebenziehnten Jahrhundert an dem patriotischen Jorne eines Moscherosch und ergögen und die Jierden der Etrasburger Universität im achtschnten Jahrhundert, die Schöpflin und Roch, die Ehrmann und Oberlin, als uns angehörig preisen dirfen.

Wenn aber bie großen Lehrer ber Strafburger Uni= versität genannt werben, fonnen wir heute und an biefer Stelle ihren größten Schüler mit Stillschweigen übergeben, burfen wir vergeffen, bag nicht allein bie foftlichfte Soulle in Goethes Leben auf alemannifchem Boben fich abfpielt. fonbern auch fein Beift und feine miffenfchaftlichen Reigungen in Strafburg eine wohlthätige Länterung erfuhren, Grundrichtungen feines Wefens, ju ungeahnter Macht in feinen fpatern Sahren entwidelt, hier querft mit beftimmt murben? Wir haben feit Goethe nicht fo viel innerlich gelebt und in unferer Bilbungsgeschichte erlebt, bag mir bas Band, bas fein Strafburger Aufenthalt gwifden uns und bem Elfaß fnupft, als ein burd Alter fabenicheinig und bunn geworbenes anfeben burften 3m Sinblid vielmehr auf basfelbe und auf alle bie innigen Begiehungen, bie feit bem Beginn ber beutschen Geschichte unter uns bestanben, rufen wir mit ihm:

"Das ift unfer, fo lagt uns fagen und fo es behaupten,"

behaupten burch den ehrlichen Anschluß an die glorreiche Vergangenspeit des Elsaß, die auch heute noch lebendig im Herzen des Bolkes ruht und welche aus eine nicht minder glorreiche Zufunst hinüberzuleiten die große Mission der heute gestifteten Universität bildet.

Bont Segen ber beutiden Wiffenichaft zu fprechen, ift nicht perfönliche Überhebung. Wir haben ihn alle als einzelne erfahren, wir haben ihn als gefammelte Nation überreich empfangen. Gingebenf ihres Urfprungs aus bem Bolfe - fie verbantt nicht bem Gelüfte, mit geiftigen Schäten zu prunten, ihr Dafein und auch nicht ber Bunft ber Mächtigen ihre Blüte - aus ber Not eines gepeinigten Bewiffens hervorgegangen, von Anfang an, feit fie felb: ftanbig befteht, anknüpfend an bas, mas bem Denfchen bas Söchste und Teuerste ift, an die religiöse Überzeugung, von ihren mahren Jungern felbst mit einer Art religiöser Empfindung gepflegt und geehrt, hat die beutsche Wiffenschaft fich niemals vom Bolfsgeift losgefagt. Gie bulbet fein Reich ber Ausermählten, fie schafft feinen ariftofratiichen Stand, ber fich hochmutig und gleichgultig von einem geistigen Blebejertume abwendet und biefes ber Unwissenbeit als Beute überläßt. Auf ihren eigenen Wegen und Stegen, wie fie foricht und pruft, tann ihr freilich ber einfache Bolfsmann nicht folgen. 3m ftillen und bumpfen Rammerlein bes Belehrten ift fein Raum für eine große Menge.

Aber was fie ergründet hat, teilt fie gern ber großen nationalen Gemeinschaft mit, was fie an Faben ber Er-

fenntnis gesponnen, verwebt fie alsbald emsig in die Bolksbildung. Sie hat sich badurch feine beengenden Schranken gesetzt, sondern einen Sporn zu stetem Fortschreiten gewonnen.

Als ihr erftes und beiligftes Recht behauptet fie bie Unabhängigkeit und Freiheit ber Forschung. Niemand foll ihr bas Biel vorschreiben, niemand tann vorherbestimmen, wohin fie ihr vielfach verschlungener Weg führen wird. Gie barf es nicht von fich weisen, Zweifel zu erregen, Überlieferungen zu erschüttern, bie liebsten Überzeugungen, wenn fie als Bahn fich barftellen, zu brechen, ben tenerften Empfindungen nabe ju treten, wenn fie bem Brrtum Borfont leiften. Wie fonnte fie gur Bahrheit gelangen, wenn fie nicht bas Recht hatte, alles zu prufen, nichts zu ichonen, alles zu magen, nichts mit furchtfamer Schen beifeite gu laffen. Die beutiche Wiffenschaft bat von biefem Rechte ben reichsten Gebrauch gemacht, fie hat basselbe niemals migbraucht. Denn ihr ftand ftets bie Geftalt bes beutschen Bolfes mahnend und marnend vor Augen, in beffen Befit bie reifen Früchte ber Biffenschaft übergingen, bas alle Trugichluffe, alle unter bem gleignerischen Schilbe erleuchteter Wahrheit ihm bargebotenen Brrtumer bugen, für fie leiden mußte. Wer hatte es wagen follen leichtfinnig ober frevelhaft mit ben Gebanten bes Bolfes zu fpielen. fie ohne Dot in Schwanken und Schweifen gu bringen, bas Migtrauen gegen bie Rraft, ben Unglauben an bie Chrlichkeit ber Wiffenschaft ju erregen und baburch biefe felbit in ber Bolfsachtung, in ihrem fünftigen Ginfluffe gu

ichabigen. Wer bagegen mare nicht opferbereit, wenn er von ber Wahrheit einer miffenschaftlichen Erfenntnis burchbrungen und von ber Aberzeugung befeelt ift, bag jene auch bem Bolf Seil bringen werbe? Wer wollte nicht bann feine gange Berfonlichfeit bafur einfeten, ber Bahrheit gum Rechte gn verhelfen? Go hat bas Bufammenleben mit ber Nation ber beutschen Wiffenschaft ben fenschen Sinn und ben fittlichen Ernft gewahrt, ohne welchen feine geiftige Arbeit gebeiht, fo bas Bewußtsein, bag alle miffenschaftlichen Thaten in ber Bolfsbildung widerscheinen und auf die Erziehung des aufwachsenden Geschlechtes, unferes eigenen Blutes einwirfen, bas Erftreben ber Babrbeit gur heiligen Pflicht uns gemacht, uns zugleich einen Brüfftein für dieselbe in die Sand gegeben. Dem bekanntlich ift nichts fo verwickelt als ber Irrtum, nichts fo muhfam gufammengebrant, so in sich verworren und so schwer zu faffen als die miffenschaftliche Lüge. Mit der Wahrheit bagegen verhalt es fich wie mit bem Liebe bes Dichters, bas, je vollendeter es ift, befto leichter vom Bolfe aufaeariffen, von Mund zu Mund fortgepflanzt wird, allmäblich in ben Besit aller Sangluftigen übergeht und endlich als Bolfslied rein und hell burch bie Lufte flingt.

Was hente als geiftiges Gemeingut des Volkes gilt und in den allgemeinen Vorstellungstreis aufgenommen ist, das war ursprünglich eine wissenschaftliche That, nach langer Arbeit geschäpen und so lange geläutert und geklärt, dis sie die gediegene Einfachheit und Durchsichtigkeit eines Volksaedankens gewann.

Mit bantbarer Freude werben wir immer und allezeit befennen, wie fehr wir bem Urfprunge aus bem Bolfe, ber umvandelbaren Teilnahme besfelben an unferen Werfen. bem gern befolgten Gebote, Die beften Früchte unferer Thätigfeit wieder in ben Bolfsboben einzupflangen, Die Fülle bes Lebens und ber Kraft, bie in ber beutschen Biffenschaft ruht, fculben. Aber nicht minber laut und offen wollen wir es rühmen, bak bie Wiffenschaft ebenfo reiche Baben, als fie empfangen, bem Bolfe gefpenbet. Benn biefes bauernd in Ruftigfeit und tüchtigem Schaffen machit, raftlos emfig fortichreitet, ben Blid nach oben und vorwärts in bie Bufunft bauernd gerichtet hat, wenn ber einzelne in ber Arbeit Genuß findet und in ber Bflichterfüllung Freude, wenn er ben Ernft bes Lebens nicht flieht und in ber Singabe an bas Bange fich felbft befriedigt, wenn bie verschiedenen Stanme bes beutschen Bolfes einig fein fonnen, ohne in ihrem Mart zu verberben, und ber Gesamtoragnismus gebeiht, ohne bie Blieber ju toten: fo ift bies auch ein Ausfluß ber fteten Berührung bes Bolfes mit ber Wiffenschaft, in welcher bas felbitlofe Wefen heimisch ift, welche bas Genießen von bem Schaffen nicht trennen fann, ben Ginn niemals bei bem Gegenwärtigen, ichon Gewonnenen geizig beharren läßt, immer weiter vorwärts bringt, und je weiter fie gebrungen ift, besto höher ihre Ibeale rudt, welche endlich nur in harmonischem Bufanmenwirfen bie Ginheit ichaut und nie bas Befondere aufhebt und verdirbt, fondern nur erhebt und perflärt.

Kein Bolt ist von der Natur so beguadigt, daß es sagen kann: Jest will ich ruhen und rasten, genießen die gewonnene Herrlichkeit, aber der harten Arbeit mich entschlagen, denn meine Bildung ist vollendet, meine Gedautenwelt sir immer und unibertresslich gesorunt. Keine Schwiesen sollen die Hand mehr bededen und keine Jurchen die Stirn mehr überziehen. Das Bolt würde es aber sagen, wenn es seine Bildung den Einwirklungen der Bissenschaft, die kein Ende der Entwicklung kennt, verschlösse, wenn es den Glauben an die Unenblichkeit der Ziele, wie sie allein die Bissenschaft selbält, verlöre.

Und ebenfo ift fein Zweig eines großen Bolfaftammes mit folder ewigen Lebensfraft begabt, bag er auf bie Nahrung, bie aus ben andern Zweigen und ben gemeinfamen Burgeln ihm guftromt, vergichten, auf Die Dauer fich felbst genfigen tann. Solange ber in ber Bergangenheit angesammelte Stoff porhalt, folange bie Erinnerungen an eine gemeinsame Gefchichte lebendig find, fann ber Bolfszweig fortbefteben. Gind aber biefe verhallt, ift bas Erbe ber Bater aufgebraucht, bann ift es auch mit bem felbständigen, geiftigen Dafein zu Ende. Gegen bas Grund= gefet, welches bas Bolferleben regiert : was man nicht mitgegrbeitet, fann man auch nicht mitgenießen, was man nicht miterftritten, fann man auch nicht mitbesiten, gibt es feine Bernfung. Und weil bas Gefet fo unerbittlich ift, weil ber Abfehr und bauernden Entfremdung von ber gemeinfamen Stammesbilbung nur Rot und Tob nachfolgt, ift bie Aufgabe ber Wiffenschaft so ebel und fo herrlich; benn sie ist es, welche die verschiedenen Glieder des Volksganzen innertich aueinander kettet und zu unwilltürticher geistiger Einigung sührt, welche das Besondere gegeneinander aufschießt, jede Eigentümlichkeit von sprödem Gehalte loslöst und für den genteinsanen Dienst erzieht, welche, weil sie die Freiheit des Geistes und die Sittlichkeit des Willens, die ideale Menschlichteit entwidelt, jene Kräfte der Seele vorzugsweise wecht, die das Individuum aus der Vereinzelung und Seldstudicht, die Stämme aus dem Partifularismus, die Nationen aus der Trägheit und dem Hochmut reißen.

Das ist die Natur und Bestimmung ber Wissenschaft im geordneten Volksleben, das ist auch die Sendung, welche die Universität als die Trägerin wissenschaftlicher Vilbung übernommen hat.

Wir benten wahrlich nicht gering von unferen nächsten Aufgaben. Mit dem Aufgebot aller Aräfte werden wir uns benüßen, die unserem Unterrichte anvertrauten jungen Männer zu würdigen Dienern des Staates, zu fundigen Räten in allen Köten des Leibes und der Seele, zu weisen und liebevollen Lehrern der Jugard herauzubilden. Wir würden aber bald auch dieser Aufgabe nicht genügen, wollten wir uns auf sie allein beschränken, wollten wir nicht der Universität als ihr höchstes und letztes Ziel die Pflege der Bissenschaften um ihrer selbst willen zuerkennen.

Wer die Universität als Schüler betritt, foll wenigstens einmal ben erwärmenden Strahl des Feuers, das die rein wissenstliche Begeisterung entzündet, empfangen; welchen Beruf er dann auch später ergreisen möge, ihn soll die Erinnerung an den idealen Zug seiner Zugend überall hin begleiten, ihm muß die Überzeugung bleiben, daß auch das besondere praktische Wirfen im Zusammenhange mit den großen Gedanten der Menschheit, mit dem allgemeinen Geistesleben steht, auf diesem ruht und durch diesen am frästigsten gehoben wird.

Wir aber, die wir unfere ganze Perfönlichfeit an das Lechrant hingeben, finden die Kraft dazu nur in dem Beswiftsein, daß wir alle berusen sind, an dem unsterblichen Werte der Befreiung des Geistes und der Entwicksung der Menschheit zu arbeiten, wir empfangen den mächtigsten Untried zum Forschen, indem wir die reine Freude am Wissien in uns beteben, wir heben jedes einzelne Fach, indem wir es auf die wissenschen Grundlage zurücksühren mid die tiesere Einsteit aller Fächer im Ausgangspunkt wie im Ziele begründen.

Diefen feften Glauben an ein unauflösliches Bündnis ber eingelnen Wiffentschaften, an bie unerschütterliche Gemeinschaft ihres Grundes, an die seite Geschlesenschie ihre Befens, wollen wir hente laut befunden, und das wir biefem Glauben nachleben, in diefem Glauben wirten werden, der Mathefeit zum Schute, bem Naterland zur Ehre, bem Bolfe zur Starte, feierlich geloben.

Mögen die Meingläubigen und Engherzigen, die nur in ausgetretenen Geleisen zu wandeln verstehen, uns jämmerliche Klagen zuraunen über die allen idealen Interessen abholde Gegenwart, wie die Wertschäufigung der reinen Wissenschaft gesunten sei, und auf so mancher ehemals hoch gehaltenen Diszipsin die allgemeine Ungunft laste, wie in der haftigen Jagd nach Lebensgenüssen und Glüdsgütern niemand mehr sich die Zeit nehme zu gründlicher Bitdung, wie diese verslache und nur ein dünner Clauzsiruis die innere Bardarei verdecke. Wäre dem so, mit um so lauterem Zubel müßten wir den heutigen Tag begrüßen, der einen neuen sessen seinen gegen die Feinde freier, reiner Bildung aufpflanzt, eine ueme Stätte schafft, wo nach unseres Kaisers Wunsch und Willen "die Wissenschaft im Dienste der Wahrheit gepstegt werden sollt."

Dlögen bie Angftlichen auf ben Zwiefpalt hinweifen, ber in Bezug auf bie rechten und beften Bilbungsquellen ber Jugend herrscht und burch ben hitigen Streit ber Bertreter entgegengesetter Meinungen ben Frieden ber Biffenichaften bebrobt fürchten. Mogen fie in ber immer größeren Teilung ber Disgiplinen Die Wefahr einer wirklichen Cvaltung bes miffenichaftlichen Beiftes, eines blogen Studivertes unseres Wiffens erbliden. Wohl hat bie Stellung ber einzelnen Wiffenschaften im Laufe ber letten Jahrzehnte eine vielfache Anderung erlitten, aber boch vorzugsweife nur in bem Ginne, bag es feine nieberen Wiffenschaften mehr gibt, bag fie alle einander ebenbürtig, gleichwürdig geworben find, daß die besonnene Forschung überall in ihr volles Recht eingesett murbe, bag feine provisorischen Wahr= heiten mehr gebulbet werben, bag bie vollenbete Wahrheit langfamer reift, bagegen bie Wahrhaftigfeit in allen Biveigen bes Biffens gewachfen ift.

Wohl ift die Gliederung des wissenschaftlichen Stoffes eine unendlich reiche geworden, aber die einzelnen Wissenschaften, jede selbständig gepflegt, sind dauerd einander nur genähert worden; gerade durch die treueste Durcharbeitung jedes einzelnen Zweiges ist die iunige Wechselbeziehung derfelben erkannt, das allseitige Walten gleicher Gesetze entdeckt worden. So nahe sind sie einander gerückt, daß vom rein wissenschaftlichen Standpunkte eigentlich nur noch die Scheidung in zwei Gruppen, in die historischen und naturwissenschaftlichen Diszipslinen besteht, und die Phantasie, hinweisend, wie die erakte Forschung in den historischen und Russelfenschaften im Ansehen gestiegen ist, wie im Kreise der Naturwissenschaftlichen der eigentlich sittorische Begriff der Untwicklung eine immer wichtigere Bebeutung gewinnt, eine noch engere Vereinigung in Aussicht stellt.

Unter einer gludlichen Konstellation wird also unsere Universität geboren; bei gleichen Rechte aller Bissenschaften herrscht ein Wettstert, wie ihn die vergangenen Zeiten nur selten erblidt, bei der größten Maunigsaltigkeit der Bestrebungen boch ein einheitliches Ziel, bei der reichsten Gliederung eine gleiche selte Erundbage.

Möge, was die Gunft der Sterne verseißt, gnädig in Erstüllung gehen, mögen die guten Wünsche, die hente der nenen Alma mater in die Wiege gelegt wurden, bald und voll verwirklicht werden, mögen, wie wir den heutigen Tag voll stolzer Hoffnungen begrüßen, auch die kommenden Geschlecker dantbar ihn segnen; möge das Leben, das von dieser Statte ausgeht, dem Elsas gum Bohle, dem deutschen

Reiche gur Ehre, bem beutschen Bolte gum Beile gereichen; möge ber Geist ber Wahrheit, möge bie Liebe gum Baterlande niemals aus biesen Rammen weichen, eine Schule ber freien beutschen Bildung bier erstarken, bie neue Straßburger Universität im Kreise ihrer Schwestern leben, bluben, gebeihen und wachsen bis in die fernsten Tage!

Das walte Gott.

Unton Springer als Historiker und Journalist

## Buftav freytag.

Das Leben bes Gelehrten, welcher in biefem Buche über fich felbit berichtet, bietet bas feffelnbe Bilb eines Mannes, ber fich aus ber Schul: und Universitätsbilbung bes Metternichschen Cfterreichs zur fichern Berrichaft auf einem weiten Gebiete bes Wiffens, aus ben untlaren Forberungen eines politisch ungeschulten Bolfstums au hoher Freiheit bes Urteils über Parteien und Staatenregierung emporgerungen hat. Kur die Bielen aber, welche ihn perfonlich gefannt haben, für Freunde und Buhörer, waren die feltene Berbindung von gehobener Begeifterung und von icharfem Urteil, Die Energie feiner Empfindung und die ftarte Bucht, in welcher er fein aufflammenbes Befühl burch Rritit banbigte, bie ichone Jugendlichkeit feines Wefens und baneben ber feine Inftinft fur bas Richtige, welcher fein umfangreiches Geftalten leitete, mahr= haft bewundernsmert. Er mar einer unferer beften Universitätslehrer, er murbe für bie Runftgeschichte einer unferer gründlichften Forscher, er war im Tagesverkehr und in feiner Ericheinung von ungewöhnlicher Anmut. Er begann als Gefchichtsichreiber und politischer Schriftfteller. Über feine Werte berichtet er felbst, und es wurde bem Frennbe übel anfteben, an biefer Stelle ben Lefern ein flüchtiges Urteil aufzubrungen.

Rur eines, mas feine Lebensgeschichte reichlich erkennen läßt, foll hier hervorgehoben werben. Gelten murbe einem Deutschen fo schwer gemacht, wie ihm, Die politifche Schulung zu geminnen, welche ber Geschichtsschreiber feiner Beit haben foll. Er muche gwifden Deutschen und Czechen auf in bem Cfterreich, wie es vor 1848 mar, und er fah hinüber auf bas Deutschland von 1848. Wie man als Siftorifer bie Bergangenheit beurteilt, was man von ber Bufunft begehrt, hangt boch vor allem ab von bem Ibealbilbe bes Staates und ber burgerlichen Gefellichaft. welches ber Schreibenbe burch fein eigenes Leben und burch bas Leben feines Staates gewonnen bat und bei Liebe und Rritit in ftillem Gemute bewahrt. In Deutschland mar im Jahre 1848 bie Berwirrung und Unflarheit übergroß, aber überall rührte fich junge Kraft, auch in ben kleineren Staaten fehlte es feinesmeg an Barme für bas eigene Beimwesen. Bon ben Regierungen war viel für das Wohl ber Angehörigen geschehen. In Breugen mar ein größerer Staat und eine lebensfähige Organisation bereits vorhanden, und die Frage war in Wirklichfeit nur die, fur die einzelnen Staaten eine gute Bereinigung zu finden; bann burfte man hoffen, wurde bas übrige ichon nachkommen. In Ofterreich bagegen war unter ber Herrschaft ber faiferlichen Familie und bes Ranglers Freude, Barme, Stolz auf ben Gesamtstaat fast aans geschwunden. Ein perfnöchertes, greisenhaftes Regiment, eine unglaublich fümmerliche Begintenwirtschaft, feinbfeliges Miftrauen ber Dacht= haber gegen jebe felbständige Regung, ja, gegen alles Neue, bebrückten und erhitterten. Und bem großen Stagte fehlte bas Bolfstum. Die verschiebenen Nationalitäten: Deutsche, Magyaren, Clawen, Italiener, Rumanen, haberten im Gegenfat zu einander und zur Staatsregierung. Alle Begeiftering, alle Bemutsmarme bes Ginzelnen war gufammengezogen auf bie Nationalität, welcher er zufällig angehörte, und regte fich maglos im Biberfpruch gegen bie Biener Regierung. Alles was fich von Talent und Energie fund aab, ftand im Welbe gegen ben Staat, beffen Finangen heilloß gerruttet maren, bem felbit bie Beerestraft unficher wurde und zuweilen zu verfagen brobte. Während in Deutschland die Sehnfucht nach einer ftarfen Ginheit allgemein war und die Barteien nur über ben Weg bagu ftritten, war in Ofterreich bie Abneigung gegen ben faiferlichen Staat obenauf und bie verschiebenen Bölferschaften begehrten, jebe für fich, ein gesondertes Leben. - Springer war ein Deutschöhme, aber burch Familienverbindung und verfönliche Freundschaft stand er einigen Leitern ber czechiichen Bartei nabe. Da mar es natürlich, bag bem jungen Politifer als Rettung and ber Rot eine Butunft Ofterreichs erschien, welche ben einzelnen Kronlanbern größere Selbständigkeit gemahrte und Ofterreich in einen Bund ber Lanbichaften ummanbelte, unter einer gemeinfamen Staatsregierung, beren Macht und Befugniffe burch ein Staaten-

parlament geftutt und fontrolliert werben follten. Die Abgrengung ber Machtiphären fcuf freilich bie größte Sorge. Dies Bealbild eines timftigen Ofterreichs mar bamals feineswegs ein Traum ber Jugend, es hatte Unhänger auch unter erfahrenen Männern, welche bie Menichen und Geschäfte gengner fannten, ja, es ift einer von ben politischen Gedanken, Die, einmal entstanden, burch entgegengesette Bestrebungen auf lange Zeit in den Sinter= grund gebrüdt werben, fich gulett boch in Wirklichkeit umfeten. Und es ift wohl möglich, bag berfelbe Gebante in irgend einer Zeit fur bie weiten ganber ber untern Dongu und bes Balfans zu lebendiger Wirflichfeit werben wirb. Bett ift es unnut zu fragen, ob bie Anfange feiner Berwirklichung ichon 1848 möglich gewesen waren. aber einmal bie Beit bafur, fo murbe man unter ben erften, bie bafür gebacht haben, neben bem Freiheren von Undrign auch Anton Springer nennen muffen. Wie aut biefer aber trot feiner Forberungen an bie Bufunft bie Beburfniffe ber bamaligen Beit zu murbigen wußte, zeigt bie große Unerfennung, welche er furg barauf bem Berfaffungsentwurf bes Reichstags von Kremfier zollte. Diefe beste Arbeit ber öfterreichischen Revolutionszeit blieb, wie bie Frantfurter Berfaffung von 1849, achtungswertes Material für bie Bukunft. Aber auch fie findet vielleicht einft einen aroken Staatsmann, ber bas Brauchbare barin bei ber Ginrichtung eines neuen Öfterreichs zu verwerten weiß.

In bem restaurierten Bfterreich mar für Springer eine gebeihliche Lehrthätigkeit nicht zu hoffen. Er siedelte als

Privatbozent für Runftgefchichte nach Bonn über. Mit ber Befchränfung auf bies Gebiet miffenichaftlicher Thatiafeit, für welches er bereits in feiner Studienzeit fleifig eingesammelt hatte, beginnt fein Aufsteigen zu erfolgreicher, männlicher Arbeit. In Bonn erlangte er als akabemi= icher Lehrer ichnell eine ungewöhnliche Wirtsamfeit. Much für fich gewann er im freunbichaftlichen Bertehr mit Berufs= genoffen gerabe bie Forberung, welche ihm am meiften wohl that. Unter ben Gelehrten, welche bamals ben Ruhm ber philosophischen Safultat barftellten, maren Dahlmann und Otto Jahn bie beiben, von benen er im engen Berfehr für feine Methobe ber Forschung bas meifte erhielt und benen er von feiner Jugendfrifde und feiner gludliden Sauslichfeit ben größten Gewinn guteilte. In Dablmann trat ihm eine bedeutende Berfonlichkeit nabe, welche ihm zuweilen wie eine Erganzung ber eigenen Art erichienen fein muß. Dahlmann fest, ficher, ichwerflüffig, bas Mufterbild eines ftolgen nordbeutschen Gelehrten, fein praftifcher Staatsmann, aber in ben politifchen Angelegenheiten feiner frühern Beimat Schleswig . Solftein eine Autorität, gewann großen Ginfluß auf Springers politisches Urteil über die öfterreichischen und beutschen Berhältniffe.

Auch Dahlmann mußte anerkennen, daß die umfassenden Renntnis, welche Springer über die Personen und Zustände Österreichs erworben hatte, die Berarbeitung in einem größern Werte nahe läge, und als Sasomon hirzel für die "Staatengeschichte der neuesten Zeit" eine Bearbeitung der Geschichte Österreichs von Springer erbat, erhielt dieser

Belegenheit ein Bert gu ichreiben, beffen eigenartige Bebeutung für bie Rufunft feststehen wird. Die Beriobe von 1809 bis 1850, welche Springer behandelte, ift fein Beitabichnitt, welcher bem Siftorifer gestattet, Gebeiben, Fortichritt, ftarte Charaftere zu fchilbern. Denn bie Gefchichte biefer Jahre berichtet nur ein Bruchftud aus bem langen Leibenstampf bes Staates, welcher fich aus einem verfümmerten patriarchalen Despotismus zu modernem Leben burchzuarbeiten fuchte. Auch war ber Geschichtsschreiber, ber felbst in bem leibenschaftlichen Barteitampf ber Bolter geftanben hatte, meber in ber Lage bie Perfonlichkeiten ber Gegner immer gerecht zu beurteilen, noch im ftande bie urfundlichen Quellen mit ber munichenswerten Bollftanbigfeit gn benuten, und bie Motive ber Regierenben richtig gu murbigen. Dagegen ift Springers Renntnis ber politischen Buftanbe in ben einzelnen Kronlandern erstannlich groß, ebenso feine Befanntschaft mit ben Litteraturen ber verfchiebenen Sprachen und mit ben Stimmführern ber Bewegung, welche in bem wogenden Kampf heraufgetrieben wurden und vergingen. Wird einmal in glüdlichen Beiten bes großen Donaureiches eine Gefchichte feines Entftebens geschrieben werben fonnen, fo nuß bas Wert Springers eine ber erften Grundlagen, und in vielem, mas anderswo taum bewahrt ift, eine Quelleuschrift werben.

Dahlmann hatte bem Werte mit trenem Anteil zugesehen, er selbst wurde Inhalt einer andern großen Arbeit Epringers, welcher nach bem Tobe des Freundes das Leben besselben ben Zeitgenossen schilberte. Dies liebenswerte Werk hat in hohem Maße die beiden Tugenden einer Biographie, sowohl dem Hetenfaller das Herz der zu gewinnen. Es ist ein Musleribli gerechter Wirdigung des geschilderten Mannes, es macht uns auch den Schreibenden vertraulich, weil es überall zeigt, wie gut sich Springer in die Verhältnisse, unter denen Dahmann als Mensch und Gelehrter gesont wurde, hineinzuleben wuste, und wie sein Utreit über den verstorbenen Freund von gewinnender Wärme ist, wo er verefret, und von wohltspuender Mitde, wo er übersieht.

Bahrend Springer von biefer Seite Anregung gu geicidtlichem Schaffen gewann, murbe bas enge Freundesverhältnis zu Otto Jahn für feine Behandlung ber Knnftgeschichte von Wert. Jahn, ber vor früheren Archaologen ben großen Borgug hatte, bag er ein fefter Philolog mar, und ber eine ftrengere Methode in feiner Wiffenschaft ein= geführt hatte, beeinflufte auch Springers Betrachtung bes Schönen aus Mittelalter und Rengiffance. Die allmähliche Musbilbung bes Inpus in ben Runftibealen und bie Fortbildung besfelben burch große Runftler, ferner bas Runft= handwerk ber Alofter, die Einwirkung ber Boefie und volkstümlicher Borftellungen auf die Ornamentik bes Mittelalters, wurde Anhalt von Untersuchungen, welche zu ben besten Arbeiten Springers gehören, fie laffen bie Bertiefung erfennen, welche feiner Forschung burch ben Berkehr mit bem großen Bhilologen zu teil geworben ift.

Was Springer als Gegengabe seinen Bonner Freunden bot, ist freilich in keinem Buche zu finden. Er brachte Springer, Aus meinem Leben. burch seine Perfonlichkeit Mut und heitere Anregung in das Eeben aller, mit benen er gesellig verkehrte. Borab bie älteren Dahlmann und Jahn empfanden das Bohlthuende. Mit Hingabe und garter Sorge war er um ihre Stimmungen und ihr Tagesleben bemüht, die Freundschaft seiner Gattin, das junge Gedeihen seines Haufes, boten ihnen Erfrischung, oft in trüben Stunden Befreiung des Gemütes.

Unterbes war bie äußere Tetslung Springers eine ungenögende, und die Begeisterung seiner zahlreichen Juhörer fonnte ihn nicht für die Zurüssehung schablos hatten, welche er von Berlin aus ersuhrt. Der damalige Kultusminister Preußens hatte fein Verständunis sür Springers Wert, Ja, wenig guten Willen, den zugezogenen Titerreicher zu beachten. Seine Prossessen betre Aunstgeschichte galt in dieser Zeit öder Keattion für etwas sehr Iberstüssfiges, und Springer mußte lange selbst dem Titel entbehren. Er trug die Nichtachtung und die Krünstungen, welche er reichlich ersaften mußte, mit stiller Fassinung, aber es ist wohl möglich, daß das lange, öde Harren in seiner seurigen Natur gewirtschaftet und dem Keim seiner spätern Ertranfung gezeitigt hat.

In biefer Zeit machte ber Schreiber biefer Zeilen bei einem Besuch Dito Jahns die Bekanntischaft Springers und empfand lebhaft ben Zauber seines Wessens. Ein schlanker Maun, über Mittelgröße, ein ebles vergesstigtes Antlit und reiches duntles gaupthaar, strassende Angen mit schnell wechselnbem Glauge, in Haltung und Geberbe ber Ausdruck einer holden Lebendigkeit bes Geistes, welche

reichlich ben eigenen Inhalt auszugeben weiß, und mit fcmeller Empfindung ber Seele bes andern entgegen fommt. Er war ber beste Ramerad bei eruftem Befprach und forglofem Plandern, immer von ftarfer, fich frohlich regender Lebensfraft, fo feffelte er und fo folok er fich an. wurde feitbem geschätter Mitarbeiter ber Grenzboten. Allerbinas war er bereits ein erprobter Journalift, ber fich ichon früh babeim in ber Tagespreffe getummelt hatte. 3m Sahre 1851 hatte er ben Grenzboten eine fleine Rorrespondenz aus Prag gegonnt, seit 1857 schenkte er ber Wochenschrift ftarfern Anteil. Er fcbrieb langere Zeit zumeist Kunftaeschichtliches - unter anderem 1858 einen größern Auffat über Die Münchener Runftausstellung. Mit Unterbrechungen mar er feitbem thatig, so bag er sich bem Ersuchen ber Rebaftion nie versagte. Allmählich. jumal feit er in Leipzig lebte, wurde er für die grünen Blätter und für bie Wochenschrift "Im neuen Reich" ein fehr fleißiger und treuer Mitarbeiter. Es mar ihm gegeben, im großen wie im fleinen fich leicht und gewandt mitzuteilen, er ichrieb ftets flar und wirffam, und verftand als. Sachfundiger genan bie Beburfniffe eines bedrängten Rebafteurs.

Aber wie ersolgreich er auch in großen Werken und in steinen Artikeln als Schriftseller gewirtt hat zu eigenem Ruhm und den Deutschen zur Belehrung, das darf doch nicht verschwiegen merden: die Fülle und Macht seiner Sprache, die Energie und Schönheit seiner gestitigen Arbeit offenbarte sich noch glänzender und völliger in seiner Nede,

als in der Schrift, und das eble Bild des Mannes, der in gehobener Stimmung, mit klangvollem Organ, vom Lehrstuhl durch Schilberung wie durch Untersuchung die Hörer fortriß, wird Tausenden unvergestlich bleiben.

Es war ein tragifches Schidfal, bag ein folder Mann, Ichrhaft und rebegewandt wie Wenige, in ber Blüte feiner Sahre, auf ber Sohe ichopferifcher Rraft burch ein Bruft= leiben niebergeworfen murbe. Gerabe als er fich fiegreich aus Bielem erhob, mas ihn gehemmt hatte, murbe er burch heftige Blutfturge und beren Folgen genotigt, Borlefungen und ichriftftellerifche Thatigfeit zu unterbrechen. - Er hatte einen ehrenvollen Ruf an die Univerfität Strafburg angenommen und er folgte furz barauf einer Berufung nach Leipzig. Daburch maren feine außeren Berhältniffe behaglich geworben, er war in ber Lage, reichlich bas Schone ju fchauen, mas aus vergangenen Beiten in ber Frembe erhalten ift. Und wieder in feiner Nahe geftaltete fich nach glorreichem Rampfe ein großes, beutsches Reich, und bas neue Deutschland trat in ein Bundesverhaltnis ju feinem Beimatsftaate, wie er es in feiner Jugend erfebnt und geforbert hatte. Er felbft aber erlebte bies Größte als ein fiecher Mann. Mit bewundernswerter Babigkeit fampfte er gegen bie Fortidritte ber tudifden Rrantheit, er hatte Jahre, in benen er auf Genefung hoffen burfte, bann ermies er, bag ihm Beift und Arbeitsfraft ungemindert maren. Geine größten Berfe aus bem Ge= biete ber Runftgeschichte find in biefer Beit vollendet und feine forgfältigften Abhandlungen hat er unter bem Bewüßtsein geschrieben, daß ein lauernder Feind seine Erdentage verstürze. Kein Fremder, der die starke Thäligkeit dieser Jahre überschaut, wird ahnen, wie leidend der Gelehrte war, der so hinreisend au schildern, do scharssing zu deuten wußte. Immer wieder kamen die Anfälle der Krantheit, sie warsen ihn auf daß Lager, schossen ihn vom Hrfall und von dem sorglosen Versehr mit Wenschen ihn vom Hrfall und von dem sorglosen Versehr mit Wenschen die sieder Kücksell und von dem sorglosen Versehr mit Wenschen der ihn die Etimme wurde leiser, sein volles Hauer angelieder ein, die Stimme wurde leiser, sein volles Hauer lag die Mattigkeit wie ein Flor. Im zwanziglährigen Kanupse gegen daß Unseilbare hat er einen Petebenmut und zuletzt eine bittere Entsgaung üben müssen, die den Beobachtenden mit tieser Rührung erfüllte. Endlich unterlag er.

Es war ein thatkräftiges, ein surmbewegtes und ein leivolles Leben, welches ihm zugeteilt wurde. Der Böhne, welcher ein beutscher Professor wurde, mußte als Gelehrter lange die volle Witrigung seines Wertes entbehren, und als ihm etwas davon zu teil wurde, schwand ihm die Möglichfeit den Erwerd zu genießen. Seinsam tam er zu uns, vereinsamt nußte er scheiden. Der Dank seiner Schiller, die warme Anerkenung der Zeitgenossen drangen nur vie sernen Ang undeutlich an sein Ohr; der beste Besth, die reine Flamme, welche ihm unter hartem Ringen und Entbehren, an seinem Arbeitstisstig und auf seinem Krankenlager immer leuchtete und ihm die Möglichkeit gab zu leben und zu leiden, war die hingebende treue Liebe seines Jugendgemahls und seiner Kinder.

to the Langle

## Unton Springer als Kunfthistorifer

Bubert Janitidet.

Es gludte noch feiner Wiffenschaft, gleich in ihren Anfangen mit fester Methobe einzuseten. Berfonliche Unfichten und Unfprüche trüben gunächst bas fachliche Berhaltnis jum Stoff und brangen beshalb auch auf eigene Bege in ber Behandlung besfelben. Der Runftgeschichte, bem junaften Zweige ber Beschichtswiffenschaft, ift es nicht beffer ergangen. Bon ben verschiebenften Bebieten famen ihre erften Bearbeiter ber; ber Philosoph, ber Rünftler, ber Liebhaber und Sammler, ein jeber trat mit anberen Bünichen und Forderungen an die Kunftgeschichte heran und ein jeder suchte auf eigenem Wege biefen Bunfchen und Forberungen Rechnung zu tragen. Anders murbe bie Cache erft, als bie Runftgeschichte an ben Universitäten ein Beimrecht suchte. Ronnte fie bies nur, indem fie überzeugte, bag alles Wiffen von ber Bergangenheit Studwert bleibe, folange nicht zu ber Geschichte von politischem Sanbeln, von Recht, Religion, Philosophie und Dichtung fich bie Geschichte ber Runft geselle, so mußte fie fich auch über bie Buverläffigfeit ihrer Forfchungemethobe ausweifen. Co

war ber Rampf, ben bie Runftgeschichte um ihre legitimes Beimrecht an Universitäten führte, zugleich ber Rampf um ihre Wiffenschaftlichfeit. In biefem erfolgreich burchgeführten Rampfe nimmt Unton Springer Die erfte Stelle ein. Gein Wirken als Lehrer und Forscher ift unlöslich verbunden mit ber Entwidelung ber Runftgeschichte aus taftenben Unfängen zu einer methobischen Wiffenschaft. Es ift eine Luft zu feben, wie zielbewußt Springer ber Löfung biefer Mufgabe nachging und fie erfüllte. Runftfinn und Runftfreude, und ein ichon früh erwachter, lebhafter geschichtlicher Inftinkt liegen allein ihn ben Weg gur Runftgeschichte finden, denn ber bamalige Lehrplan ber Universität tonnte ihm feine Unregung bagu bieten. In ber Tübinger Dentschrift über bie Segelsche Geschichtsauschauung, in welcher ber Dreiundzwanzigjährige Begel aus Begel wiberleat, hat Springer bargethan, baf Stagt, Religion, Biffenichaft und Runft nicht voneinander gesondert werden fonnten, und daß beshalb auch unfere Renntnis bes gefchichtlichen Buftandes einer Epoche nur burch die Renntnis aller biefer Aukerungen bes Zeitgeiftes erworben werben fann. Wie erft Wille, Geift und Phantafie bie gange Perfonlichfeit eines Individuums ausmachen, fo fann auch erft burch bie Renntnis von Staat, Wiffenschaft und Runft ein Bolf und ein Zeitalter geschichtlich begriffen merben. Co war also ichon bier bie Bebeutung ber Runft innerhalb ber geschichtlichen Entwidelung und geschichtlichen Bilbung vollauf erfannt. Die erfte Reife nach Stalien hat banu, wie er felbft ergablt, feinen Befchichtsfinn und Birflichfeitsfinn, auch ber Runft gegenüber, von ben Reften ber Reigung gur Ronftruftion und Rathegorienbilbung vollende befreit. Echon von ba an ftanb es fur ihn feft, baß bie Ratur und bie Gefete fünftlerifcher Thatiateit nur auf bem Wege hiftorifcher Forfchung ergrundet werben fonnten. Damit mar ber Boben gewonnen, von bem aus er gu fachgemäßen positiven Forberungen über Biel und Methobe ber Runftgeschichte gelangen fonnte. Und fo fchrieb er benn fcon in feinem Sandbuch ber Runft= gefchichte: "Gie (bie Runftgeschichte) foll bie Erscheinung bes Schonen in ihrer zeitlichen Bewegung barftellen, Die innere notwendige Entwidelung bes fünftlerischen Ibeales fcilbern, die Lebensgeschichte ber einzelnen Runftgattungen liefern, fie foll aber auch gleichzeitig von ber Phantafiethatiafeit ber manniafachen Bolfer ein anschauliches Bilb entwerfen und ben Busammenhang berfelben mit ben übrigen geschichtlichen Lebensfreisen aufweisen." \*) reifen Mannesjahren hat er bie Aufgabe ber Runftgefchichte nicht anders umgrenzt, er hat nur noch fchärfer und ent: fcbiebener auf die Bebeutung ber beftimmten Runftlerperfönlichkeit gegenüber bem, was ben allgemeinen Zeitinhalt ausmacht, hingewiesen. Go erflarte er in feiner Leipziger Antrittsvorlefung: "Die Runftgefchichte barf bie Runftler nicht auflösen in wesenlose Schatten ihrer Beit, fie muß

<sup>\*)</sup> handbuch ber Kunstgeschichte. Stuttgart, Rieger 1855.
S. 13. Agl. dazu: Kunstitistorige Briefe. Die bilbenden Künste in ihrer weltgeschichtlichen Entwicklung. Prag (1851—1857).
Berlag von F. Spriicht Buch: und Kunstsandlung. Bef. S. 6.

und foll aber, was fie von biefer empfangen und mas fie ihr zurudgegeben, erklaren und hervorheben, barüber freilich nicht die Schilderung ihrer eigenartigen Wirkfamkeit ver-Nicht äußerlich allein gehört bas Werk feinem Den äußern Urfprung nachzuweisen genügt uns nicht, fo schwierig es auch in vielen Fällen sein mag, ein fo großer Scharffinn, Erfahrung und Umficht oft nötig find, diefen Nachweis zu liefern; fur bie hiftorifche Betrachtung ift auch bie Enthüllung ber innern Busammengehörigkeit von burchgreifender Bichtigkeit. Nicht bie Befchreibung allein, auch feine Entwidelung von ben erften Reimen an ftrebt fie an, ber Abfpiegelung ber Natur bes Meifters in feinem Werte, bem Busammenhange gwischen beiben forscht fie nach."\*) Mit bieser Umgrengung ber Aufgabe ber Runftgeschichtssichreibung mar jeber Ginfeitigkeit vorgebeugt; fie fließt bamit weber in flache Rulturschilderung auseinander, noch bildet die Darftellung der Formenent= widelung ober technischer Prozesse ihre Sauptaufgabe, fie will feine Aneinanderreihung afthetischer Lehrsate geben, und fie erschöpft fich nicht in ber Bufammenftellung gefcichtlicher Thatfachen - ihr Stoff ift ausschließlich bas Runftwerk, Die Gefchichte von beffen Natur, feines Bufammenhangs mit ber ichopferischen Berfonlichfeit und bamit auch mit ber Beit, in ber bie Runftlerperfonlichfeit



<sup>\*)</sup> Über bas Gesehmäßige in der Entwickelung der bildenden Künfte. Leipig, Sirzel, 1873. Bgl. bagu Kunstfenner und Kunste historifer (Bilder auß der neuern Kunstgeschicke, 2. A., Bonn, Marcus, 1886. II. S. 399).

reifte. Nur in folder Anffaffung ift bie Runftgeschichte ein felbständiger Zweig ber hiftorifchen Wiffenschaften, nur in folder Auffaffung vermag fie bie übrigen Zweige ber Gefchichtswiffenschaft ebenburtig ju ergangen. Otto Jahn hatte in aang abnlicher Beife bie Aufgabe ber flaffischen Archaologie formuliert, boch mar Springers Übereinstimmung mit Jahn, beren er fich ftolg rühmte, Ergebnis eigener geiftiger Entwidelung und miffenichaftlicher Erfahrung gewefen.\*) Solche Beftimmung ber Aufgabe ber Runftgeschichte fest aber auch schon bie bestimmte Arbeitsmethobe voraus; Springer faßte bie fnappe Forberung in bie Borte: Die Runftaeschichte ift eine Biffenschaft, von ben anderen biftorifchen Disziplinen burch ben Gegenftand, aber nicht burch bie Methode unterfcbieben. \*\*) Un biefem Thatbestande wird nichts baburch geanbert, daß die Kritif ber monumentalen Quellen ber Denkmäler noch andere Gigen-Schaften bes Geiftes und ber Ginne ju Bethatigung berangieht, als fie ba, wo litterarifche Quellen allein gur Sprache . gn bringen find, geforbert werben. Refonftruierenbe Rraft ber Phantafie, boch gesteigerte Kabigfeit ber Nachempfinbung unter Borausfettung eines außerft empfindlichen Auges find felbftverftandliche Borbedingungen. flarer Darlegung ber Aufgabe ber Runftgefchichtofchrei= bung war es auch nicht schwer, unberechtigte Unsprüche

<sup>\*)</sup> Otto Jahn, Rebe zu Leibnigens Tobestag 14. Nov. 1848. In ber "Gebächtnisrebe" auf Otto Jahn (Grenzboten, 1869. IV. 201 ff.) nannte fie Springer Jahns "Bekenntnisschrift".

<sup>\*\*)</sup> Runftfenner und Annsthiftorifer. A. D. S. 395.

und Forberungen, von welcher Seite immer fie famen, gurudgumeifen. Richt beffer tonnte bas Berhaltnis ber Rennerschaft zur Thätigkeit bes Runfthiftoriters bestimmt werben als burch ben Bergleich ber Thatigfeit bes Balaographen und Diplomatifers mit ber bes Geschichtschreibers. Der ausgezeichnete Renner fann and ein hervorragenber Runfthistorifer fein, aber es ift nicht notwendig, bag er es fei - Baagen, Mündler find Beispiele bafür; ebenfowenia aber es ist notwendia, daß ber Kunfthistorifer burch Kennerichaft glange, wenngleich ihm bas Telb bes Runftfenners ebenfo vertrant fein muß, wie Diplomatif Palaographie bem Geschichtschreiber. Auch bas Berhältnis ber Runftgeschichte gur Afthetit bat Springer in einem trefflichen Bergleich flar gemacht, es ift ein ähnliches, wie bas ber Staatengeschichte gur Bolitif. Wie bent Weschichtschreiber bie politische, fo ift bem Runfthiftorifer bie afthetische Bilbung notwendig; wie mir aber vom Beschichtschreiber forbern, bag feine politische Überzenanna fein historisches Urteil nicht vergewaltige, fo fordern wir auch vom Runfthiftorifer, bag er auf bie mahrhaftige Ergablung ben Sauptnachbrud lege, aus bem Werke herans beffen afthetische Bedeutung feststelle, nicht aber, wie es bie afthetifierende Runftgeschichtsschreibung thut, Künftler und Runftwerke auf bas Zwangsbett eines äfthetischen Suftems fpanne; Die Geschichtschreibung wird bann nur zu leicht zur Geschichtsfälfchung. "Bittere, im Laufe mehrerer Menschenalter gesammelte Erfahrungen" haben bie Bedenken gerechtfertigt, "welche gegen bie

Leitung der Kunftgeschichte burch die Üfthetik erhoben werben."  $^{*}$ 

Diefer theoretifchen Rlarung über Aufgabe, Biele und Methobe ber Runftgeschichte ging Springers Thatigfeit als Lehrer und Foricher befräftigend gur Geite. Geine berbe Ansicht über die Bilichten des Aunsthiftorikers hat überall ba, wo er lehrte, gang gründlich bie Anficht befeitigt, als ob die Runftgeschichte an Universitäten nur die Bestimmung einer Zierpflange habe; ihre Bebeutung im geschichtlichen Lehrplan mußte auch von pabagogischer Rurzfichtigkeit erfannt werben, und ihre materielle Wichtigfeit fur bie Quellenfunde fah namentlich ber Siftorifer bes Mittelalters fehr ichnell ein. Go hatte benn auch Springer als Lehrer ftets zwei Biele vor Augen: ber Bebeutung ber Annft= geschichte in ber geschichtlichen wie afthetischen Bilbung Rechnung zu tragen und burch methobifche Ausbilbung ju eigener Forschung tuchtig ju machen. Go erflärte er auch ohne Rudhalt: "Nur wenn die Runftgeschichte Universitätsbisziplin bleibt, fann fie fich als Wiffenschaft erhalten."\*\*) Die Aufgabe bes Lehrers faßte er fehr hoch. Entsprechend ber boppelten Aufgabe ber Runftgeschichte, geschichtlich zu belehren und afthetisch zu bilben, stellte er



<sup>\*)</sup> Runftenner und Runfthiftoriter, A. D. Über bas Berbatmis ber Aftheitf zur Aunftgeschichtscheng hambelte Springer am eingehendften in feinem Bericht über R. Bifchers Studien zur Aunftgeschichte in ben Göttingischen gelehrten Anzeigen vom 1. April 1887.

<sup>\*\*)</sup> In einem Brief an ben Berfaffer vom 28. Januar 1884.

für ben Bortrag als unbedingte Forberung bie Berbindung von geschichtlicher Darftellung und Demonstration auf: "Diefes (bas tunftgeschichtliche Rolleg) ift nun einmal nur als Demonftrationsfolleg gu behandeln und ift ber Dozent nicht im ftanbe mit bent Blatt in ber Sand gu lefen, grund = lich und anfchaulich zugleich, fo totet er bas ohnehin noch nicht febr rege Intereffe für funftgeschichtliche Borlefungen." \*) Diefe Aufgabe gehört zu ben schwierigften, welche bem Lehrer gestellt merben fonnen. In wie mufterhafter Beife Springer fie gelöft, miffen alle, Die Belegenbeit hatten, ihn zu hören. Gine ungewöhnliche Bucht ber Gebanken und ber Phantafie mußte fich mit feiner erftaunlichen Biffensfülle vereinigen, um jene Beredfamfeit zu ermöglichen, die ebenfo fachlich wie feurig war. ber Sprachgewalt mußte fich natürlicher, fünftlerischer Tatt gefellen, um aus jebem Bortrag bas gerundete Bilb einer Runftlerperfonlichfeit ober einer Entwidelungsperiobe berportreten zu laffen. Bufte er aber in ben Borlefungen, wie faum ein zweiter, anzuregen und zu belehren, fo hat er im Seminar gu ftrenger methodifcher Arbeit geführt. Methobifche Schulung, bas mar hier bie Sauptfache. "Die Universität hat feine Renner zu bilben", erklärte er fnapp und bündig, "aber fie hat zu lehren, wie die litterarischen

<sup>\*)</sup> Brief an Nb. Michaelis vom 4. Januar 1874. Man vgl. dazu seine Abhandlung: Das Studium der Kunstwissen schaft an deutschen Hochschulen in Lühows Zeitschrift f. b. K. IX. S. 378—84.

und monumentalen Quellen mit fritischer Borficht zu verwerten find." Die wiffenschaftliche Rechtlichfeit hat er in erfte Linie geftellt, bat jenen wahren wiffenschaftlichen Stol3 zu entwideln gefucht, ber es verschmäht ein Non liquet ber Forschung mit einem geistreichen Parabogon, ober einer flotten Sypothefe ju mastieren. Die Doftor= biffertationen, Die aus feinem Seminar hervorgegangen, haben beshalb auch immer bie Lofung ober minbeftens bie Förberung einer befondern funftgefchichtlichen Frage gebracht. Bebe von ihnen bebeutete einen Gewinn unferer Wiffenschaft. Dies eben beshalb, weil die Frage in richtiger Abschätzung ber vorhandenen Rraft geftellt mar, und weil Die Arbeit unter ftrenger methobifder Bucht ftanb. Die Festichrift, welche ihm zur Feier feiner fünfundzwanzigjährigen ober genaner gefagt vierundbreißigjährigen Lehr= thatiafeit überreicht worben war, ift ein ftolges Denfmal feiner Erfolge als Lehrer und als Anreger. Nicht bloß Nachmänner, die er gebildet, fanden fich mit glangenden Gaben ein, auch aus miffenschaftlichen Laienfreifen fam manche Beifteuer, als Beweis ber Rraft feiner Anreaung. Er felbst ichrieb bamale mit bescheibenem Stolg: "Run, ich bente, ba ich ein zweites Inbilaum nicht mehr erlebe, fo will ich mir ben Genuß bes erlebten nicht burch allzu große Beicheibenheit trüben und mich nur bantbar frenen über bie mir gewordene Anerkennung . . . Diefe Teilnahme, Die fich fogar auf Bewohner bes Alofters Geffan in Stepermart erftredte, muß mich aufpannen, was ich noch an Lebensjahren übrig habe,

recht intenfiv int Dienfte ber Wiffenschaft zu ver-

Die Thätigkeit bes Forschers hielt fich auf gleicher Sohe mit ber bes Lehrers, und wie biefe, mar fie bie überzeugende Rechtfertigung ber Gefundheit feiner Methobe. Gieht man von zwei fleinen Abhandlungen ab. welche ber Rritif moberner Runftbeftrebungen gewibmet find und bie Rühnheit, aber auch bas Doftrinare bes Urteils, wie fie gern begabter Jugend eigen find, aufweisen \*\*), so begegnet man ber munberlichen Erscheinung, bag am Beginn ber gelehrten Thätigfeit Springers mehrere Sanbbucher fteben. Bon 1851-1857 ericbienen bie funfthistorischen Briefe. 1854 ber Leitfaben ber Baufunft bes driftlichen Mittelalters (Bonn, Benry und Coben), 1855 bas Sandbuch ber Runftgefchichte. Es genügt nicht, fich bies aus bem Wagemut ber Jugend ober aus einer noch mit bem Segeltum gufammenhängenben miffenschaftlichen Dobe ber Beit zu erklaren, welcher bie geschichtsfritische Gichtung ber Thatfachen weniger wertvoll erschien, als beren Ginordnung in einen beftimmten Ibeenprozeg. Man fommt bem Sachverhalt gewiß naber, wenn man annimmt, bag ber junge akabemifche Lehrer fich ebenfo fehr felbft über ben gangen Umfang bes Materials orientieren - wie auch

<sup>\*)</sup> Brief an ben Berfaffer vom 27. Mai 1885.

<sup>\*\*)</sup> Kritische Gebanken über die Münchener Kunst in Schweglers Jahrbüchern der Gegenwart (1845, S. 1022 ff.) und die Geschichtliche Malerei der Gegenwart (gelegentlich des Kolumbus von Christian Kuden), Prag, 1846.

feinen Borern und Schulern eine Bilfe an die Sand geben wollte, feinem Gebankengang entgegen zu fommen, ihn weiter auszuspinnen. Auf Borhandenes fonnte er nicht binweifen, benn auch Lubtes Grundrig erfchien erft fpater, und Ruglers Sandbuch mochte zu wenig ben Forberungen und Buniden bes Berfaffers entiprechen. Beute haben Springers Sanbbücher felbstverftanblich nur mehr einen bedingten miffenschaftlichen Bert. Gie find michtig für bie Geschichte unserer Wiffenschaft, weil fie bie beste fritische Bearbeitung bes bamaligen Befitftanbes fuuftgeschichtlicher Erkenntniffe geben und fie haben ihre Stellung in ber wiffenschaftlichen Entwidelung bes Berfaffers. In ben erften ber funft= hiftorifchen Briefe fann man es verfolgen, wie Springer trot feiner Tubinger Abfage an die Begeliche Gefchichts= anschauung, ber Gebanten, bie aus Segels Philosophie ber Beidichte und ber Afthetit tommen, fich nicht erwehren fann. Bas er über bas Berhältnis von Runft und Ratur, von ber Bebeutung ber Kunft für bas Berhältnis bes Menichen zur Natur fagt, weift ebenfo in jene Richtung, wie feine Einteilung ber Runft und bie Erklarung ber einzelnen Kunftgattungen. Und ebenfo wird man wohl richtig bie Reigung gur Ronftruktion, welche burch bie Darftellung ber Runft ber Bolfer ber alten Belt geht, mit bem Ginfluß von Segels noch heute von Berführungs: reig nicht freier Philosophie ber Geschichte in Busammenhang bringen. Aber ichon in bem Sanbbuch, bas erichien, als bas lette Seft ber Briefe noch ausstand, war ber völlige Sieg ber fritisch-historischen Unschauungsweise entschieden; auch Th. Bifcher, ber bem Buche bas Geleitwort gab, fühlte bies und beutete es in Lob und leife anklingenbem Tabel an: "Ich meinesteils gestehe, bag ich bem roten gaben, ber burch bie Runftaefchichte geht, vollere garbe, ben großen Epochen und nationalen Richtungen fcharfere Beleuchtung ihrer Stilgegenfäte, jum Teil auch ben Schulen und Meiftern nachbrudlichere Lichtpuntte ber Charafterifierung gewünscht hatte, aber ich bescheibe mich vollständig zu meinen, bag ich vermocht hatte, biefer Geite ber Aufgabe umfaffenber gu entfprechen und gleichzeitig mit fo grundlicher Renntnis, fo vielfeitigem Quellenftubium, fo fcharfer Durchforschung bes Materials, bem weichen Rerne, ben ftraffen geschicht= lichen Körper fo mohlfitend, fo fest, fo fornig anzugießen." Es entfpricht nur biefem Ausreifen bes hiftorifchen und fritifchen Ginnes, wenn Springer in Streitfragen, Die noch heute nicht zur Rube getommen find, Unfichten ausspricht, bie heute ihre Berechtigung noch nicht verloren haben, fo bie über bie Benefis ber altdriftlichen Bafilita, ober bie über bie Entwidelung bes gotifchen Stils aus bem romanischen heraus, und Cate wie .. Gemutbreaungen ichaffen feine Bauweife" (Briefe, S. 480), haben ben Anschauungen, bie man noch bamals von ber Gotif hatte, fehr entschieben miberfprochen. Much für bie Feinheit und Starte feines ftilfritifchen Urteils finden fich bier fcon Beweife, ich bebe nur hervor, bag er ichon bamals ben Meifter ber Liversberger Baffion von bem Meifter bes Münchener Marienlebens trennte, mas erft wieder bie moberne Stilfritit mit voller Bestimmtheit gethan bat.

Die Abfaffung ber Sanbbucher hatte Springer Die Überficht über bas gange Arbeitsgebiet gegeben; ungelöfte Fragen, unverbürgte Nachrichten, waren ihm alleuthalben begegnet; fo folgte nun eine Beriobe, in welcher er ausfchließlich ber Spezialforschung fich zuwaubte. Als Leitstern babei galt ihm ein Wort Jahns: "Die Fertigfeit, mit Einfällen fich aus ber Not zu helfen, tommt auch in ber Biffenschaft gur Geltung. Die Biffenschaft fennt aber feine proviforische Bahrheit, Die einstweilen gelten foll, ftatt bes ehrlichen Befenntniffes ber Schwierigfeit und bes Nichtwiffens, auf bem bie mabre Forfchung beruht." provisorischen Wahrheiten hat er bei fich und bei anderen nie gebulbet. Seine Forfchung fchränfte fich nicht auf ein fleines abgezirfeltes Gebiet ein. Das Mittelalter gog ihn besonbers an, boch auch ber Renaiffance manbte er einen nicht geringen Teil feiner beften Rraft gu. Die Bearbei= tung ber mitteralterlichen Itonographie mar bis babin wefentlich in ben Sanben ber Theologen gewesen; fie gielte beften Falles auf Die Feftftellung bes fafralen Bilberfreifes bes Mittelalters, bachte aber faum baran, bie Ergebniffe ifonographischer Untersuchung für bie Aufhellung bes Ent= widelungsganges ber Runft im Mittelalter ebenfo nutbar ju machen, wie bas fur bie Geschichte ber antifen Runft burch bie flaffifche Archaologie langft gefchehen mar. Methobe, Rritit fehlte außerbem gang. Es ift bas un= ansechtbare Berbienft Springers, Die Itonographie in Bahrheit zu einer hilfsbisziplin ber mittelalterlichen Runftgeichichte gemacht zu haben. Das ift bie Bebeutung feiner

im Jahre 1860 in ben Mitteilungen ber faiferlich öfterreichischen Centralkommiffion zur Erforschung und Erhaltung ber Baubentmäler erschienenen ifonographischen Stubien (Seite 29 ff., 67 ff., 125 ff., 309 ff.). Als Grunbfat ftellte er gleich in ber erften Stubie auf: Ratfelbilber gu ichaffen liegt nicht in ber Absicht bes Mittelalters, ber Anschauungefreis bes Zeitalters enthält bie Quelle. Die Bebeutung ber Dichtung als eine Sauptquelle für bie Aufflärung über ben Gebanken: und Formenfreis ber bilbenben Runft ging babei von felbft hervor. Die folgenben Stubien machten bie Brobe gu ben in ber erften Stubie aufge= ftellten Thesen. Go wies er in ber zweiten Studie eine Fulle von Bilbmotiven, Die bis babin bie barte Rug aller Symbolifer gebilbet hatten, als Gigentum bes orientalischen Ornamentenichates nach; bie Erzeugniffe orientalifcher Textil: industrie, welche im Abendlande einen trefflichen Markt befaßen, hatten bie Übernahme vermittelt; bamit fonnte biefen Motiven auch nur eine rein ornamentale, aber feine fumbolische Bebeutung zugestanben werben. In ber britten Studie erhartete er ben Ginflug ber Balfionsspiele auf bie Baffionsbarftellungen - einen Motivenfreis, bei bem fich allerdings am einbringlichsten bie Bebeutung ber Dichtung für Inhalt und felbit fünftlerische Auffaffung pon Malerei und Bilbnerei barthun ließ. In ber vierten Studie untersuchte er ben Bilberichmud ber romanischen Leuchter - auch hier mit bem Ergebnis, bag individueller Willfür und Freude am Ratfelfpiel im Mittelalter Die engste Greuze gezogen war. In bas Gebiet ifonographischer

Untersuchung gehört auch bie Deisterabhandlung: Das Nachleben ber Untike im Mittelalter, woburch für bie Runft jum erftennial bas Fortleben antiter Borftellungen in ber mittelalterlichen Phantafie unwiberleglich bargethan murbe. Wenn heute unfer politives Biffen barüber ein weitaus reicheres ift, fo barf ber bahnbrechenben Bebeutung ber Arbeit Springers boch nicht vergeffen merben. Diefen ikonographischen Studien, welche tief in bas Wefen ber mittelalterlichen Runft geführt hatten, reihte fich faum zwei Nahre fpater bie Abhandlung on: De artificibus laicis et monachis medii aevi - welcher eine forgfältige Durch= arbeitung ber bis babin erfchienenen Banbe ber Monumenta bie wichtigfte Grundlage gab.\*) Bon Meiftern beutscher Renaiffance beschäftigte ihn ichon bamals in hervorragenber Weise Durer, und bamit im Rusammenhang ber beutsche Rupferftich und Solafdnitt, beffen große Bebeutung für bie richtige Abschätzung bes Befens und Wertes beutscher Runft er zuerft vollauf erfannte.\*\*) Auf bem Gebiete italienischer Rengiffance forfchte er ben treibenben geiftigen Mächten

<sup>\*)</sup> Bonnae 1861. Dann beutsch: Die Künstlermönche bes Mittelaters in ben Mitt. b. t. österr. Centralfommisson VII (1862), S. 1 ss. und S. 35 ss. und erweitert in ben Wildern aus der neueren Kunstgeschichte (2. M. I. S. 41 ss.) unter bem Titel: Klösterleben und Klöstertunst im Mittelater.

<sup>\*\*)</sup> Die Borbilber zu zwei Dürerschen Handzeichnungen; das Anventar der Junkofichen Kunstrammer. Beides in den Mitt. d. f. öfterr. Centralfommission 1860. Die Abhandlung über den altbeutschen Hossjähnitt und Kupfersich in den Bilbern aus der neueren Kunstgeschichte. 2. A. 11. S. 1 s.

nach, tämpfte gegen Passavant für eine mehr künstlerische Auffassung von Raphaels Disputa, suchte nach den gechöchtlichen Umrissen der gewaltigen Verfönlichtett Albertis, sührte in der heitern Abhandlung über den gotischen Schneider von Bologna, in die sehr folgenschweren Streitigleiten der Gotiker und Rassiciken des sechgehnten Jahrhunderts. Die Frucht eines Winteraussentslats in Packenno war die grundlegende Untersuchung über die mitteclaterliche Kunst Packermos.\*) In dies zeit gehört auch das Kleinob kulturgeschichtlicher Schilderung: Paris im dreizehnten Jahrsundert. Mit wirklichen Viewensseliss war hier eine kannend reiche Fülle von Material aus den Luellen gesammelt und zu einem geschlossenen Kulturbild durch Künsslerd vorden.\*\*)

Der Leipziger Zeit war es vorbehalten, die reifften Friichte vielsähriger innerer Sammlung und raftofer Arbeit zu zeitigen. Jusammensaffende Darstellungen und Singelmerfugungen, welche ganze Epochen neu orientierten, gehen nebeneinander. Seine Antritisvorselung in Leipzig handelte über das Gesehmäßige in der Entwidelung der bilbenden Künste.\*\*\*) Den Schwerpunkt der Ausführungen bilbete

<sup>\*)</sup> Die Abhandlung über die Disputa (nach einem Vortrag) erfdien, Bonn, bei Aboff Warcus 1880; die über "die mitteleaftertige Kunft in Pafermo als Zeftgabe der Bonner Univerflät an die Duffelborfer Atabemie 1860", später in den Bilbern 2. At. 1. dort auch die anderen vier Abhandlungen zur Kunftumb Kulturgeflichte der Menaisauch in Italia.

<sup>\*\*)</sup> Leipzig, Berlag von S. Hirzel. 1856.

<sup>\*\*\*) 3</sup>m Neuen Reich. 1873.

bie Unwendung ber Thefe auf die Runftauferungen urfprunglicher und einfachster Urt, als welche hier nun in aludlicher Berichtigung-feiner Jugenbanfchauung (man vergleiche bie Briefe und bas Sanbbud) bie Ornamente bargethan wurden. Dag biefe erften Außerungen bes Runftfinnes bei allen Bölfern bie gleichen fein muffen, ift baburch bedingt, daß fie nur ben primarften Forberungen ber Ginne entsprechen, anders gejagt, bag bas Gefallen baran nur auf einen angenehmen physiologischen Reig gurudführt. Un biefe erfte Ornamenttlaffe reiht fich bie zweite, welche bem Gefallen an ber Nachahmung entspringt (vegetabile und animale) und eine britte, beren Dafein an technische Bergange, besonders bie ber Urhandwerfe ber Menschheit, Weberei und Töpferei fich anschließt. treffend mar ber Sinweis Springers auf bie Arbeitsmethobe ber Sprachforschung, um biefe gemeinsamen fünftlerischen Ur= laute aus bem fo entwidelten nationalen Ornamentenschats ausgnlösen. Mus ben Spezialstubien biefer Beit tritt gunächst eine fest geschloffene Gruppe hervor, welche an bie früheren ifonographischen Studien aufnüpft, boch aber bie Löfung einer festumgrenzten funftgeschichtlichen Frage gum Bielpunft hat. Es find bies bie Abhandlungen über bie Pfalterilluftrationen im frühen Mittelalter (1880), über bie Genefisbilber bes frühen Mittelalters (1884) und über ben Bilberichmud ber Saframentarien bes frühen Mittelalters (1889), bem noch bie über bas Jungfte Bericht (1884) angureihen mare. Die bygantinische Frage war auch bie Frage ber beutschen Runftgeschichte bes erften

Sahrtaufends. Sie mar meber burch technische, noch burch ftilfritifche Untersuchungen ber Löfung naber gefommen, höchstens verwirrter geworben; geschichtliche Nachrichten ließen im Stich. Run fpielte Springer bie Unterfuchung auf bas itonographifche Gebiet hinüber. Es zeigte fich, bag burch Auffassung und bilbliche Wiebergabe ber beiligen Terte ber Bilbervorrat in feste Gruppen fich sonbere, biese aber an bestimmte örtliche und zeitliche Grengen gebunden feien, für ben besondern Fall aber ergab fich, bag bie farolingifche Runft an bie Runft Beftroms aufnüpfte, und auf nationaler Grundlage fich felbständig fortentwickelte. Die fpatere Forfchung fonnte zwar auf einzelne Berührungspuntte mit ber Runft Ditrome binweisen, Die Saupterachniffe ber Untersuchung aber blieben unangefochten. bie ottonische Periode behielt biefer Nachweis schon insofern feine Geltung, als Springer ben Bufammenhang ber farolingischen mit ber ottonischen Kunft in einer besondern Studie über die bentiche Runft im gehnten Jahrhundert auf bas schlagenbste nachgewiesen hatte. Was biefen Untersuchungen in technischer Beziehung noch eine besondere Bebeutung gab, war die umfaffende Berangiehung ber Litteratur, um bie Überficht über ben urfprünglichen Denkmälerfreis gu vervollständigen und abzurunden.\*) "Ich bin - fo schrieb er



<sup>\*)</sup> Die ersten drei Abhandlungen erschienen im VIII., IX. und XI. Band der Abhandlungen d. phil. hist. Cl. der t. sächs. Gesellsch. d. Wissenschaften. Die Studie über daß Jüngste Gründsten. Die Studie über daß Jüngste Gründsten mit Appertorium f. K. W. VIII. S. 375 ff., die über deutsich gekunft im gehnten Jahrh. in der Westld. Reitsfarist f. Gesch. u. Kunst.

bamals - in ben Stubien ber farolingischen Dichter tief begraben, mochte, mas fich aus benfelben fur bie Runft= geschichte und Runftanschauung bes farolingischen Beit= alters ergiebt, zusammentragen. Das ift eine langftielige, aber ich hoffe, fruchtbare Arbeit. Einzelne Refultate habe ich bereits gewonnen. Mehr als bie Refultate feffelt mich bas Methobische. Es muß boch endlich ber Berfuch gemacht werben, die Runftgeschichte auch burch bas Studium ber gleichzeitigen Boefie in helleres Licht gu feten. Je geringer die Zahl ber Monumente in einer Beriobe, befto wichtiger find bie Beitstimmen." \*) Bon wegweisender Bedeutung mar die Abhandlung über die Quellen ber Runftbarftellungen im Mittelalter. näherer Ausführung feiner erften ikonographischen Studie maren bie Quellen bier fest umgrengt. Der Sinmeis auf bie Bredigtlitteratur zeigte fich fofort von glüdlichften Folgen Er felbit freute fich von Bergen, bag er an einer fo fchweren ikonographischen Aufgabe, wie fie bie golbene Bforte in Freiberg bot, ben Erfolg feiner Lehre nachweisen fonnte. "Dag bie Bortalffulpturen Sochzeitsbilber find fchrieb er an feinen Freund Michaelis - wird ehrfamen Theologen ichlecht ichmeden, bafür verfohne ich fie wieber, indem ich in den Predigten bes Mittelalters bie Saupt=

III. S. 201 ff. In susammenfassenber Weise begandelte Springer die byzantinische Frage in der Einseitung zur französischen Ausgabe von Kondasosse Lart byzantin und erweitert in den Visbern 2. A. 1. S. 79 ff.

<sup>\*)</sup> Brief an ben Berfaffer vom 5. Februar 1882.

quelle, aus welcher bie Runftler fcbopften, nachweife." \*) Schon in jungen Jahren icheint Springer ben Blan einer Doppelbiographie von Raphael und Michelangelo gehegt ju haben. Die reiche Ausbeute, welche bas Jubeljahr 1875 für bie Biographie Michelangelos brachte, ließ ben Plan jum feften Entichlug reifen. Mis Borläufer ericbien bie Unterfuchung: Michelangelo in Rom 1508-1512. eine Arbeit, welche, abgefehen von ihren neuen Ergebniffen, für bie Datierung ber Dedenmalereien ber Sigtina und für bie Grabmalfrage burch bie ebenfo befonnene wie mutige Rritit, burch ben Scharffinn ber Rombination, burch bie Cauberfeit ber Arbeitstechnif ein Mufter: und Meifterftud funftgeschichtlicher Methobe geworben ift. \*\*) Drei Sahre fpater erschien Raphael und Michelangelo in erster, 1883 in zweiter Auflage; bie Bwifchenzeit brachte bie Studien über Raphaels Jugenbentwidelung und über bie Echtheit bes Anonymus Comollis. \*\*\*) Über bie icharffinnige und vorfichtige Urt, wie Springer Die litterarischen Quellen vermertete, hatte feine Stubie Michelangelo in Rom aufgeflart, bagegen überraschte an ber Doppelbiographie bie folgerichtige und umfaffende Bermertung bes gesamten Sandzeichnungsmaterials. Sier bot er bas, was er immer

<sup>\*)</sup> Brief vom 17. Mai 1879; die Abhanblung erschien in den Berichten der phil. hist. Cl. d. k. f. sach. Gesellsch. d. Wissensch. 1879.

\*\*) Leivzig. S. Sirzel, 1875.

<sup>\*\*\*)</sup> Raffaet und Michelangelo. Mit Julptrationen, 2. verbefferte Auflage. Leipzig, Berfag von E. A. Seemann 1883. Die beiben Studien im Nepertorium f. K.W. IV (1881), S. 370 ff. und V (1882), S. 357 ff.

wieder als Aufgabe bes Kunftgeschichtschreibers forderte: bie Entwidelungsgeschichte jebes Werkes in psychologischer und formaler Begiehung, bie plaftifche Berausarbeitung ber Runftlerperfonlichfeiten, mit icharfer Bezeichnung beffen, mas bie Beit ihnen gab und mas fie ber Beit und ber Butunft gaben. Sier war Runftgeschichte und Rünftlergefchichte in unlösbarem Berein geboten und bie Rultur= fchilberung fo fehr in bas Gange gegebeitet, baß fie nur bie Anfgabe zu erfüllen ericheint, ber einzelnen Geftalt Berfpeftipe zu geben. Fünfundzwauzigjähriger Berkehr mit ben beiben Rünftlern hatte bas Wert reifen laffen. Auf bie Frage. ob die Berschmelzung ber beiben Biographieen zu einer Monographie ein glüdlicher Gebante war, bat Springer in ber Borrebe gur gweiten Auflage bie treffenbe Antwort gegeben; hier fei nur barauf bingemiefen, bag Springer ichon in ben funithistorischen Briefen (Geite 614) außerte. es fonne nur in Michelangelo und Raphael gufammen bie Summe ber bisherigen Kunftentwickelung gezogen merben. In ben letten Sahren trat auch bie Beschäftigung mit Leonardo ftart in ben Borbergrund. Schon 1876 mar eine Stubie über Leonarbos Abendmahl erichienen; bas Jahr 1884 brachte bie Abhandlung über ben Phyfiologus bes Leonarbo, bas Nahr 1886 ben ichonen Auffat über Leonarbos Selbstbefenntniffe, bas Jahr. 1888 bie für bie Geschichte ber Vierge aux rochers und ber Anna Gelbbritt bebeutfamen Leonarbofragen.\*) Auf bem Gebiete

<sup>\*)</sup> Die Abhandlung über bas Abenbmahl im Repertorium f. K. W. I. S. 209 ff.; die Studie über ben Physiologus in ben

ber beutschen Runftgeschichte mar es Durer, ber Springer feit Jahren zu monographischer Schilberung lockte. Thaufings Buch ließ ihn bann ben Plan fallen laffen, aber er blieb in vertrauten Umgang mit bem Meifter. In ben letten Sahren nahm er ben Blan wieber auf; mas wir von feiner hinterlaffenen Dürerbiographie zu erwarten haben, barauf hat uns ichon feine Studie über Durers Entwidelungsgang (Bilber II. Geite 43 ff.) vorbereitet. In ber Leipziger Zeit ging auch Springer baran, noch einmal eine zusammenfaffenbe Darftellung ber gangen fünstlerischen Entwidelung zu magen. Die Grundzuge ber Runftgeschichte\*) find bas Schlugergebnis vierzig arbeits: reicher Jahre als Lehrer und Forscher; nur so war es aber auch möglich trot bes ungeheuren Stoffes nicht bloß die Gipfelpuntte zu bezeichnen, fondern auch die Wege, die bort hinauf führen, nicht blog mit bem Erworbenen gu Berichten ber f. fachf. Gefellich. b. Wiffenich., ber Auffat Leonardo ba Bincis Gelbitbefenntniffe in ben Bilbern, 2. M. I. 297 ff., die Leonardofragen in Lütows 3. f. b. R. XXIV. S. 141 ff. Gelegentlich ber Unterfuchung über ben Bhufiologus fchrieb Springer an Dichaelis (11. Oftober 1884): "Bare ich zwanzig Sahre jfinger, jo murbe ich mich auf bas Studieren ber Schriften Leonardos werfen und fie auf ihre Quellen bin prufen. Denn daß er fein universelles Biffen bem Gelbftbenten allein verbantt, ift, obgleich ein allgemeiner Glaubensartitel, boch ein Irrtum. In einem Kall wenigftens fann ich einen glangenben Beweis liefern" (eben in bem Nachweis ber Quelle für ben Physiologus).

\*) Dritte verbefferte und ftart vermehrte Auflage bes Textsbuches. Leipzig, E. A. Seemann, 1889. Abolph Michaelis in alter Freundschaft gewibmet. schalten, sondern auch auf die noch ungelösten Fragen zu weiser; auf der Hochwarte der Forschung stand Springer immer, keine, auch nicht die geringstügigste Einzelunteruchung entging ihm, mochte sie auch an entlegenster Setele erscheiner; aber diese sowendernswert, als der ausdauernde Stärtegrad künstlerischer Enwspindsankeit und die Setes gleiche Schärfe und Sicherheit des Urteils. Die Grundzüge werden nicht bloß das Merkzeiche des gegenwärtigen Standes der funfgeschicklichen Forschung bilden, sie werden auch noch lange als klassisches haben unidertroffen bleiden.

Über Springer als Kritifer nur einige Worte. Seine Kritif mar burchaus positiv, missenschaftlich schöpferisch. "Mir widerfteht bas banale Recenfionsmefen, mit feinen roten Strichen, feinen ichulmeifterlichen Ginzelausstellungen . . . Es ift boch ein bitteres Sandwert bas Rritifieren, wenn man nicht loben fann", fchrieb er einmal an ben Berfaffer (am 29. Juni 1883). Er lehnte am liebsten ab, wenn Die Befprechung eines Werkes von ihm gewünscht murbe, in welchem er eine gang verfehlte ober gang feichte Leiftung erfannte. In ber Regel brachten feine Befprechungen neue, nicht felten wegweisenbe Gesichtspunkte in bie Behandlung ber erörterten Frage, ich erinnere nur an bie für bie Geschichte ber farolingifchen Runft fo bebeutsamen Befprechungen ber Rahnichen Arbeit über bas Psalterium Aureum (Lütows 3. f. b. R. XV. [1880] @ 349 ff.) ober ber Ausgabe ber Trierer Abahandschrift (Göttingische gelehrte Anzeigen 1890), an feine Anzeigen ber bei Grote erschienenen Geschichte ber beutschen Runft (Nord und Gub XLII, heft 124 und Repertorium f. R. B. XIII.).

Der Runft ber Gegenwart hat Springer ftets ein lebenbiges Intereffe entgegengebracht; zweimal hat er bie Runft bes neunzehnten Jahrhunderts jum Gegenftande besonderer Darstellung gemacht (1856 und 1881), eine Reihe von Abhandlungen und Studien waren hervor: stechenden Erscheinungen und ernsten Fragen der modernen Runftentwidelung gewidmet. Er glaubte nur an die Triebfraft einer Runft, Die gang im Bolfstum murgelte; beshalb blieb er ein schroffer Geaner der durch Ludwig I. ins Leben gerufenen Richtung, und beshalb maren feine Lieblinge Schwind, Richter, Mengel, Die ihm als bie ichlichtesten und fraftigften Bertreter echter Bolfs: und hausfunft erschienen, und beshalb hat er noch mit einer letten Abhandlung ben Stich- und Solsichnitt auf Die Bege gewiesen, welche fie im fechgehnten Sahrhundert manbelten. Für bas Echtfünftlerische hatte er ftets ein offenes Muge; er gehörte g. B. ju ben erften, welche bie fieges= gemiffe fünftlerifche Meifterichaft Ab. Silbebrands erfannten (Im Neuen Reich, 1873, II. C. 625), er bat früh richtige Worte für die Burbigung ber Gigenart eines Boedlin, Feuerbach, Gabr. Mag gefunden. Dan fann höchstens vermuten, bag er in ber Richtung, bie Uhbe und Liebermann mit Meisterschaft vertreten, nicht bie Reime einer großen gufunftsichern Runft erfennen wollte, wie wir bies heute zu erfennen glauben. Die gleichen Grundfate leiteten fein Urteil über bas moberne Runftgewerbe. Die

to Longi

Dehjagd nach immer neuen Stilüberraschungen, die nicht zum geringen Teile durch Schulen und Nulsen gesörbert wird, erschie ihm als schwere Gesahr für eine heilsame im Volke wurzelnde Entwicklung. Er war der geschworene Teind von Japanismus, Chineserie und all den sonstigen erotischen und europäischen Stilnachahmungen und — Kälfdungen, die unsere Aunsgewerbehallen zu geschichtlichen und ethnographischen Schaububen machen (Im Neuen Neich, 1876, II.). So zeigte er auch sier, das Wissen wechen in ihm nicht getrennt war; seine thätige Natur brachte die Ergebnisse seiner wissenschaftlichen Vilbung sosort in Verübrung mit dem Flusse des Lebens. Wirten wollte er, und das hat er auch noch von der einsamen Gelehrtenstube aus gethan.

Es wird nicht an solchen sehlen, welche meinen, es sei zu viel Licht in dieser Schilberung Springers als Kunsthistoriter; sür das, was ich über ihn als Forscher und Lehrer sagte, übernehmen die Schiller, die er herangag, die Bücher, die er hinterlassen, die Führung des Wahrheitsbeweises; sein höchstes Verdient aber allerdings, daß er der Aunstgeschickte eine sichere Methode und damit erst die Berbindlichtet und Autorität wirklicher Geschichtswissenschaftigewann, wird von allen denen geleugnet oder versteinert werden, welche meinen, daß in der Aunstgeschichte Einfälle oder, wenn es hochsommt, "provisorische Wahrheiten" mit Forschungsergebnissen auf gleicher Susse stehen. Diesen ziehoch ist nur zu sagen, das Wissenschaft und Vogelstellertsinste sehr verschiebene Dinge sind.

## V. Shluß

## Jaro Springer.

Um ein vollständiges Lebensbild Anton Springers gu geben, fei jum Schlug noch ein furger Abrif feiner letten Lebensjahre beigefügt. Un äußeren Greigniffen mar bie Leipziger Zeit freilich arm. Still und rubig floffen bie Jahre bahin, bie ihm mehr Rummer als Freude und viele bange Stunden fcmeren Leibens brachten. Bum brittenmal und biesmal nicht leichten Bergens, mußte er für fich und feine Familie eine neue Beimat fuchen. Die nüchterne Landichaft und bie andere Urt ber Menichen erichwerten ein fcnelles Gingewöhnen in bie neuen Berhaltniffe und oft gebachte er mit Wehmut bes fröhlichen rheinischen Lebens. Gins aber brachte ihm von Aufang an bas neu gemählte fleinere Baterland, mas ihm bie beiben großen Staatsmefen, benen er bisher angehörte, verfaat hatten: bie marme Anerkennung ber oberen Behörben, felbit von feiten bes regierenben Berrn. Go maren anfangs in Leipzig bie Bedingungen zu einer behaglichen Erifteng mohl vorhanden. Auch ein treuer Freundesfreis mar bald ge= funden. Die Freude, mit feinem alteften Jugenbfreunde Sans Czermat wieder am felben Orte gu leben, war ihm

leiber nur furze Zeit vergönnt, da Czermak balb nach Springers Übersievelung nach Leipzig seinem langjährigen Leiben erlag. Außer den von ihm selbst schon erwähnten nenne ich noch den ihm von Strasburg her befreundeten Binding, serner Ludwig, Nibbeck, E. A. Zeemann, den leiber früh verstorbenen Stobbe und den treuesten Freund und anhänglichen Hausgenossen Dreydorf, den Pastor der reformierten Genecinde, der nie ermüdete, den bald vereinssamten Geleksten aufgninden.

Denn schon im ersten Jahr stellten sich hier die ersten Unfälle bes tudischen Leidens ein, an dem sich Springer so lange qualen sollte, plöglich auftretende Anfälle von Blutbusten, welche die größte Schonung und die vorschötigiste Lebensweise nötig machten. Auch die harmlosen Freuden der einsachten Geselligkeit mußte er sich für immer versagen. Die harte, unablässigige Arbeit, die qualende Sorge um die Jutunft, hatte die Gesundheit völlig untergraden. Er selbs stagt niemanden an und die an sein Ende Beispiel muß es sich auch der, der von Springers langer Leidensgeit erzählt, wenn auch schweren Herzend versagen, auf die Berspionen und die Justünde zu weisen, die doch und die Bestellung die Beispiel muß es sich auch der Dervern Berzens versagen, auf die Berspionen und die Justünde zu weisen, die daben.

So wurde es einsam um ihn, einsamer noch, als ihn der schwerste Schlag seines Lebens traf, der Verlust seinen fattesten Tochter Cara, die ihn vor allen Kindern am meisten am Hors gewachsen war, welche noch stufficksieger Ehe — sie war mit Dr. Audolf Engelmann verheiratet —

am 4. November 1879 starb, als sie ihrem britten Kinbe bas Eeben gab. Diesen Schwerz hat Springer nie völlig überwunden, er zog sich jeht mehr noch als schon früher von allem zurüd und lebte nur seiner Arbeit. Bei den sernerssiehenden Kollegen trug ihm die völlige und freudsoft Abgeschen Kollegen trug ihm die völlige und freudsoft Abgeschenheit den Beinaunen des "Eremita Lipsiensis" ein.

Als politischer Journalist war er in Leipzig nur folange thatig, als bei feinem Freunde Birgel die Wochenichrift "Im Neuen Reich" erschien. Spater murben noch bie Brotofolle bes Berfaffungsausschuffes bes Kremfierer Reichstags herausgegeben, mahrend im Ubrigen feine idriftftellerifde Thatiafeit ber Runftgefdichte bauernd treu blieb. Bon berufenerer Seite find Springers funfthiftorifche Edriften gewürdigt worden. Indes mag erwähnt werden, bag wohl faum ein Runfthiftorifer unter fo ichwierigen äußeren Umftanben geschrieben hat, als wie er. Denn eine nennenswerte Runftsammlung ftand ihm in Leipzig nicht gur Berfügung und mit Ausnahme einer einzigen 1882, aber mehr aus Befundheitsrüdfichten unternommenen italienischen Reife, hat ihm fein forperlicher Ruftand feinerlei Studienreife geftattet, um bie Erinnerung an bas por langen Beiten Befebene aufzufrifden.

Alljährlich nahm Springer in den Herbsteien einen längern Aufenthalt in Obergrund bei Bodenbach. In dem an der Elbe und am Nande ausgebehnter Tannenwaldungen gelegenen Orte fand er steis Erholung und Kräftigung und erging sich hier, so nahe der böhmischen Heinat, so nahe dem Dorf Mosauis, in dem er vor langen Jahren

25

bei seinem englischen Freunde Noël so schöne Tage verlebt hatte, in Jugenderinnerungen. hier hat er bann auch vom Serbst 1880 an die Aufzeichnungen geschrieben, die auf ben vorstehenden Blättern abgebruckt sind.

Es famen Jahre, in benen sich Springers Besinben so weit bessert, daß man mit leiblicher Hoffnung in die Zukunft sehen konnte. Auch seine Stimmung war heiter und zufrieden und er wurde wieder jung mit den Enkeln, die um ihn auswuchsen. Zu seiner großen Freude tonnte er im April 1887 die Hand seiner zweiten Tochter Dobo dem von ihm hoch geschätzen Philosogen Rudolf hirzel, dem Sohne seines Freundes, geben.

Die Influenza-Epidemie marf ihn im Anfang bes Jahres 1890 fcmer nieber, es gab bange Stunden, in benen bas Schlimmfte befürchtet murbe. Aber ber Batient tam wieber zu Kräften, wenn auch nicht vollständige Erholung eintrat. Die Schwindfucht, Die Die Lungen ergriffen hatte, machte weitere Fortfchritte, Die heillofe Krankheit gonnte nur noch eine turge Frift, die ihm durch die forgfamfte unermubliche Bflege feiner Frau verfchönt und wir rühmen es bankerfüllt - verlängert murbe. Im Berbft 1890 trat er noch einmal bie Reife nach bem geliebten Bodenbach an, um nach wenigen Wochen als ein totfranter Mann nach Saufe gurudgutommen. Das ange= zeigte Rolleg murbe im Winter noch gelefen. Dit Dube fcleppte er fich täglich bis in ben Borfaal, bort aber belebte er fich und bem Bortrag fehlte bis zulett bas alte Feuer nicht. Im letten Rolleg, Anfang Marg, nahm er mit

wenigen, erusten Worten von seinen Studenten, seinen letzten Zuhörern Abschied, ganz genau wissend, daß es ein Abschied für immer war.

Zwei größere Arbeiten wurden mährend des Winters zu Ende geführt. Im Januar 1891 vollendete er die vorstehenden Lebenserinnerungen, Ende März, also zwei Monate vor seinem Tod, das etwa vor Jahresstrift in der Riederschrift begonnene Buch ider Albrecht Dürer.

Rasch nahmen die Kräfte ab. Die Schärse des Geiftes aber blieb bis wenige Stunden vor dem Ende bewahrt. Seine Gedanten beschäftigten sich sortwahrend mit seinem Dürer, er schrieb sogar noch vieles aus. So hat er am Tage vor seinem Tode, als die ersten Correcturbogen des Dürers eintrasen, mit zitternder hand in kaum lesetsicher Schrift die Einleitung zu den "Kritischen Andigenen" niedergeschrieben, die nach seinem Plane dem Buche beigegeben werden sollten. Diese Einleitung konnte ohne Anderung abgedruckt werden.

Mit dem unerschrodenen Mute, den nur wahre Seelengröße gibt, trat Springer dem nahen Tode entgegen und kand noch Borte des Trostes und der Lieden. Lange mußte er auf die Erfösung warten. Bon allen seinen Lieden umgeben ist er am Sonntag den 31. Mai nachmittags kurz vor drei Uhr ohne Kanpf verschieben. Was von Mrton Springer sterblich war, wurde am 3. Juni 1891 auf dem Johannissriedhof beigeset.

31/202

This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.

DUE APR 22 66

CANCELLED DEC 0 6 1978 NOV 1 8 1978

MAROR 0 9 1991

CANCELLED HAFA 6 1993

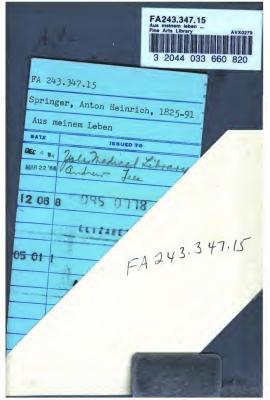

